







Der

# Nationalkrieg

# Ungarn und Siebenbürgen

in ben

Jahren 1848 und 1849.

Bon

## Georg Rlapfa.

Mit einer Rarte von Ungarn.

Bweiter Band.





Teipzig, Berlag von Otto Biganb.

1851:



## Inhalt des zweiten Bandes.

| III. Abfcnitt. | Der Serbenfrieg  | unb    | bie  | Greign  | iffe | auf | bem  | füd= |    |     |
|----------------|------------------|--------|------|---------|------|-----|------|------|----|-----|
| lichen         | Rriegsschauplage |        |      |         |      |     |      |      | S. | 3   |
| IV. Abfcinitt. | Der Welbzug in G | Sieben | bürg | gen von | 30   | h a | nn ( | Gzes | "  | 167 |

0B 935 K5 2

# III. Abschnitt.

Der Serbenfrieg und bie Ereigniffe auf bem füblichen Rriegsschauplate.

## Ginleitung.

Der subliche Theil Ungarns zwischen ber Donau und Theiß und von ba bis an die Grenzgebirge Siebenburgens — im Norden von der Marosch und dem Franzens. Canale, im Süben von der Donau eingeschlossen, — bieser an Ertragsfähigkeit des Bodens fruchtbarste und im Allgemeinen reichste Theil des schönen Ungarslandes, wird von einem Gemische von Nationen bewohnt, unter welchen sich die Serben oder Naizen nicht sowohl durch ihre lleberzahl, als durch die Erhaltung ihres eigenthümlichen slavischen Ursprunges, durch die Abgeschlossenheit ihrer Religion und insbesondre durch den nachdrucksvollen Rüchlalt des gesammten, durch die Jahl erdrückenden Slaventhums, ein Uebergewicht zu erhalten wußten, das in neuester Zeit zu eben so vielen Irrhümern und salschen Aufgalungen der staatlichen Berhältnisse, als zu Grausamseiten der entssessichten Art, und zulegt zu großen und bitteren Täusschungen führte.

Die Borfahren bes größten Theils biefer Serben manberten nach Beenbigung ber großen Turfenfriege ju Enbe bes 17. Jahrshunderts unter ihrem friegerischen Patriarchen Arfenius Cfernosvis aus Turfifchs Serbien nach Ungarn, erhielten jum Sige bie

füblichen Districte bes Temefer Banates, bie Bacofa, Slavos nien und die Militärgrenze, eine freie firchliche und Munizipals Berfassung, wogegen sie als Militärs Colonie die Grenze gegen die Einbrüche ber Türfen zu bewahren und zu schützen hatten.

Alls die Nothwendigfeit dieser Grenzwacht mit dem Sinken der türkischen Macht aufhörte, blieb nur ein geringer Theil des von den Serben bewohnten Landstriches als Militar-Colonie organisirt; der andere, bei weitem größere, wurde als inhärirender Theil des ungarischen Reiches der Gesetze und Freiheiten der ungarischen Constitution theilhaftig, und auf Grund der alten Fundamental-Berträge Ungarn wieder einverleibt.

Man fann nicht unterlaffen , ebe man ben Schleier bes jungft abgelaufenen schauerlichen Drama's luftet, einen Blid auf bie Bolitif bes Wiener Cabinete und ber Sabeburgichen Dynaftie zu werfen. -Die eingewanderten Gerben murben von ben Ronigen bes Sabsburger Saufes mit ben weitlaufigften , und mit ber Conftitution bes Landes im grellften Wiberspruche ftehenden Brivilegien ausgeftattet, ihre Saupter bestochen, und bie Colonie in einer Beife organisitt, Die fie jebergeit gegen bie Freiheitsbeftrebungen ber Ungarn fchlagfertig erhielt; fo g. B. im Rafocan'ichen Rriege gu Unfang bes 18. Jahrhunderte, wo fich bie Gerben mit ben öfterreichischen Generalen verbanden, bie ungarifchen Lanbftriche an beiben Ufern ber Theiß verwufteten, und in ben Uffairen bei Gerencfer, Gnarmat an ber Raab, bei Szolnof und in ben Entscheidungefchlachten bei Tyrnau und Rombany ben Mord bes Baterlandes mit ihrem Blute besiegelten. Und wie hat ihnen bie Dynastie fur folche Thaten fpater, ale Ungarn niebergeworfen mar, vergolten? Raum einige Jahrzehnte barauf begann gegen ihre Religion bie fanatischfte Berfolgung. Taufenbe ihrer Landeleute mußten in Folge ber unheilvollsten Bekehrungs und Unionsversuche Desterreichs nach Rußland auswandern, wo sie die Colonie Reu-Serbien gründeten, — Handerte erlagen den Beinigungen ihrer gütigen Beherrscher in dumpfen Kerkern. Gin gleiches Loos traf zu Anfang dieses Jahrhunderts diejenigen, welche das brückende österreichische Militärjoch von sich abzuschütteln versuchten. —

Die Intelligenteren ber serbischen Nation gelangten nach und nach jur Ueberzeugung, baß fur bas Wohl ihres Bolfes bas beste Mittel in einer engen Berbindung mit ben freiheitliebenden Ungarn und mit beren, wenn auch mit ber Zeit gealterten und von ben Habsburgern zugestutten, aber boch noch immer ziemlich freissinnigen und selbstiständigen, Constitution bestehe; baher kam es auch, baß die größte Zahl derselben in den letzten zwanzig Jahren stets gleichen Sinnes mit der ungarischen Opposition war, die ihrerseits die Interessent warm versocht.

Da fam bas Jahr 1848 und brachte Ungarn bie neue Bers faffung mit einer felbstständigen Regierung. —

Dieselbe gewährte, außer ben schon bestehenden firchlichen und nationalen Garantien, bas, was man in einem Staate jedem einzelnen Stamme gewähren fann: die vollständigste Munizipalz und Communal Autonomie, diese sicherste Schuswehr materieller und nationaler Interessen und volksthumlicher Eristenz. Am meisten gewann aber durch die neue Ordnung der Dinge der serbische Grenzsoldat. Dieser, bisher jedes undeweglichen Gigenthums entblößt, unter der Zuchtruthe österreichischer Offiziere zu ewiger Dienstpslicht verdammt, — ward burch bas neue Geset urplöglich vom Stlaven zum selbsissthändigen Hern seines Bodens, zum freien Staatsburger-erhoben! — Es sonnte nicht sehen, daß solche Bes

weise aufrichtiger Bruberliebe in ben herzen ber Befreiten sympathisschen Anklang fanden, und balb erschienen in ber That aus mehreren serbischen Städten Deputationen beim ungarischen Reichstage, um bemselben Dankabreffen für bie neuen Errungenschaften zu überreichen. Es bedurfte nur noch eines geringen Einverständnisses in Betreff ber Sprache, um bas Band zwischen ben beiben Nationen ungertrennlich zu machen.

Da begann bie Reaction in Bien ihr intriguenvolles Berf. Ein furger Blid auf bie statistischen Berbaltniffe ber Nationalitäten in Serbien wird bie richtige Beurtheilung bes Geschehenen erleichtern.

Die Bolfszahl betrug in ben obengenannten Diftricten, welche gegenwärtig bas Temeser Banat und bie serbische Wojwosbina bilben, nach ben vor 1848 erschienenen statistischen Tabellen 1,534,000 Einwohner, barunter 465,000 Romanen, 430,000 Serben, 334,000 Deutsche, 250,000 Magyaren, 23,000 Bulgaren, 19,000 Ruthenen und Slowasen, 13,000 Juben. Es gehörte sonach nicht ganz ein Drittheil bem serbischen Stamme an.

Kaum hatte sich die Wiener Hofpartei von ihrer Betäubung aus ben Märztägen erholt, als sie mit richtigem Calcul, wie wir bies schon in einem frühern Abschnitte erwähnten, zu dem einzigen Factor zur Rettung ihrer Eristenz, der Entzweiung und gegenzieitigen Aufreibung der Nationalitäten ihre Justucht nahm, um dann mit geordneter Militärmacht den Bermittler abzugeben. Die seit Jahren nicht ungerne gesehenen Bemühungen der slavischen Propaganda kamen ihr hierbei sehr gelegen, und sie wußte diesen Bortheil auszubeuten. Schnell ausgesandte Emissäre wußten auch hier, wie in Croatien und Siebenbürgen, das Bolf zu bethören und glauben zu machen, die Ungarn ertheilten ihm nur aus dem

Grunde so viel ungehoffte Freiheiten, um fich bei beren neutralem Berhalten von ber ofterreichischen Monarchie lodzureißen und unter einer neuen Dynastie die Suprematie in Sprache und Kirche brudenber als je herzustellen. Sie schmeichelten ben Serben mit ber möglichen Erringung eines eigenen freien Staates in bem Rahmen ber gleisnerischen Gleichberechtigung, und sorberten sie offen und insgeheim zur Vertilgung ber magyarischen Race auf, die ihnen als das einzige hinderniß zur Entfaltung allseitiger Gleichheit und Kreiheit bezeichnet wurde.

Wer die Geschichte und ben Charafter ber Ungarn fennt, ber wird auch diese Behauptungen nach ihrem richtigen Maaße zu schästen wissen. So absurd und abgeschmackt aber dieselben auch waren, so mußten wir boch die traurige Erfahrung machen, daß das in ber Cultur weit zurückgebliebene, und in seiner Bigotterie an fanatischen, bestochenen und verberbten Briestern hängende Volk der von ber Kanzel gepredigten Sprache Gehör schenkte, und bem gesunden Menschenverstande zum Hohne in den Gemuthern der Serben gegen die Ungarn das Mißtrauen rasch emporschoß.

Rajachich, ber serbische Erzbischof, schrieb im Mai 1848 eine große serbische Bolkeversammlung nach Karlowiß aus, wo die Nation ihre Beschwerben besprechen, und ihre Forderungen an tie ungarische Regierung sesstent, und ihre Forderungen an tie ungarische Regierung sesstent sollte. Bei dieser Gelegenheit zeigten die Bortführer eine so drohende und seindselige Haltung, trieben ihre Bunsche bermaßen über alle gesetlichen Grenzen hinaus, daß man gleich Anfangs einsehen konnte, wie dies weniger der Ausdruck der Bunsche des serbischen Bolkes, als die Ausstadelung aller unedlen Leidenschaften im Bolke, durch jene treulosen Berräther war, die im Solde der Reaction ihr Baterland dem Untergange, ihre Brüder dem Joche dynastischen Unterthanenthums weisten.

Die Bersammlung beschloß: 1) aus bem gangen Banat, ber Baceka, bem Baranyaer Comitat, aus Syrmien, bem Csaffisten-Diftrict, aus bem Peterwarbeiner und ben 3 Banater Grenzregiments-Bezirken eine einzige serbische Bojwobschaft zu bilben; — 2) ben Erzbischof Rajachich zum Patriarchen, und — 3) ben f. f. Oberst Supplifat zum Bojwoben zu wählen und sofort auszurufen.

Ubgesehen von allen staatsrechtlichen Theorien, bie in Revolutionszeiten ein eben so leeres Wortgepränge sind, wie die Traites de paix glorreichen Andensens, brauchen wir doch nur einen ausmerksamen Blid auf die oberwähnten Zahlen der Bevölkerungsverhältniffe zu wersen, um einzusehen, daß die Tendenz dieser Beschlüsse nicht nur unbillig, sondern auch usurgatorisch und gewaltsam nach Suprematie strebend, demgemäß um so verwerslicher erscheinen mußte, als gerade durch diese Scheingrunde das Bolt zum Vertilgungskrieg gegen die Ungarn ausgestachelt wurde.

Eine Deputation überbrachte biefe in Form einer Zwangspetition eingefleibeten Forberungen an bie ungarische Regierung, welche jedoch die Bittsteller auf ben nächsten Reichstag verwies, vor beffen Forum alle Nationals und Territorialfragen gehörten.

Es war eine ber traurigen Consequenzen bes bem ersten Ministerium zur Basis dienenden Prinzipes der Legalität, daß auch hier die fostbarfte Zeit und die zum Ziele führenden Mittel versäumt wurden, um den Ränken ber Reaction durch schnelle, rückhaltslose Berständigung mit den fremden Nationalitäten und durftellung einer imposanten nationalen Wehrmacht die Lebensadern durchzuschneiden; und so mußte auch hier wieder diese Unterlassungssünde gar bald ihre traurigen Früchte tragen. Der Ausstand der Serben gegen Ungarn brach aus.

#### I.

Musbruch bes ferbifchen Aufftanbes. Strategische Beschreibung bes Kriegstheaters. — Stellung und Starte ber beiberseitigen Streifträfte im Juni. —
Charafter bes ferbischen Krieges. — Gesech bei Werschorg 10. Juli. — Besechte am Franzens-Ganal 10., 14., 13. und 16. Juni. — Mißlungener
Angeriff auf St. Lamas 19. August. — Grütmung von Perläsz 2. Septemsber. — Gesechte bei Perläsz und Arabacz 10. und 11. September. Borgange
im ungarischen Lager. Inthillungen aus einem aufgesangenen Schreiben
bes öfterreichischen Consuls in Belgrad an den Ban. Die Serben ergreisen
bie Offenste. — Gesechte bei De und Arafischene 13. Oktober. — Stille
kand in den Operationen. — Najachich. — Der Aufstand der Serben wird
vom König gutgeheißen. — Abbruch der Unterhandlungen. —

Die serbische Nationalversammlung hatte vor ihrer Auflösung in Karlowiß ein politisches Central Comité niedergeset, an bessen Spike ber Patriarch Rajachich stand; mahrend Dberst Supplista bas Commando über die serbische Behrmacht erhielt. In allen serbischen Ortschaften wurden Filial Comités gebildet, die nach den Anordnungen des Central Ausschusses die Bewassnung und milistärische Organistrung des Aufstandes beforgten, und als eben so viele Revolutionstribunale im weitesten Sinne das ganze Land administriten. Das t. f. Kriegsministerium in Bien versah das insurgirte Bolf mit Wassen und Offizieren, und das stammverwandte Serbien schiefte ihnen die Koryphäen ihrer Kriegsmannschaften.

Diese lettere Berhohnung bes internationalen Bolferrechtes erwedte in bem Gewiffen bes bamaligen öfterreichischen General-Consuls für Serbien, Oberst Mayerhoffer, nicht bie geringften Strupel; berselbe beforberte vielmehr bas Herüberströmen serbischer Guerillas auf jebe mögliche Beise. —

Um Oftermontage 1848 erfolgte ber erfte Musbruch biefes auf folche Urt vorbereiteten , in feinem Bange burch barbarifche Graufamteiten fcmarzgezeichneten, in feinen Motiven ungerechten, in feinem Enbe fur beibe Parteien gleichbetrubenben Burgerfrieges. Um genannten Tage ftromte ein Saufe bewaffneter Raigen nach Groffifinda, einem Orte von 14,000 Ginwohnern, von benen bie Balfte Ungarn und Deutsche, und verlangte vor bem Stadthaufe vom Magiftrat bie Bertheilung bes Gemeinbe-Gigenthums. Als ihnen biefes verweigert wurde, erfturmten fie bas Ctabthaus, zerftorten alle Archive, fprengten bie Thore ber Befangniffe und befreiten 85 gemeine Berbrecher, Die fie fogleich in ihre Reihen vertheilten. Alles, mas fich ihnen entgegenstellte, mart niebergemegelt. Deutsche und Ungarn liegen ihre Sabe im Stich und retteten ihr Leben burch bie Blucht. Gin Greis von 73 Jahren murbe aus feinem Reller herausgeschleppt und mit Beugabeln zu Tobe gemartert; einem ber Senatoren wurden Sante und Fuße abgehauen und berfelbe erft erfchlagen, nachbem man fein Saus vor feinen Mugen in Brand geftedt, und feine gange Familie umgebracht hatte.

In biefer Beise verbreitete sich ber Aufruhr in raschem Fluge burch bas ganze Flachland, und bie entfesselten Furien ber Bergeltung feierten ihre Orgien. Erzbischof Rajachich zog in seierlichem Ornate und hoch zu Roß von Ort zu Ort, munterte seine Gläubigen überall zur Ausrottung ber Magnaren und Deutschen auf, versprach bafür ben Beisall und ben Dant bes Kaisers und aller Mitglieder der Opnastie, und verpflichtete sich zur Errichtung eines eigenen Cavallerie-Regimentes auf Kosten bes serbischen Religions-fonds.

Die Insurrection gewann festen Grund und wurde balb nach militärischen Grundsagen geleitet.

Das ferbifche Kriegetheater bilbet bei einfacher Betrachtung ber Rarte ein großes Rreisfegment, beffen Mittelpunft Cemlin, beffen Rabien burch bie Linien von Gemlin bis 3 ombor einerfeits und von Semlin nach Temeevar andererfeite gebilbet werben; bie nebitbei in bas Rriegetheater fallenben Blachen werben im Guben und Weften burch bie Donau, oftwarte burch bie letten Abfalle ber fiebenburger Grenggebirge eingeschloffen. Aus ber Ratur biefer geometrifchen Rigur ergiebt fich als Bafis fur bie Operationen ber Gerben bie Donau, von Rarlowis über Semlin und Bancs fong bis Reu = Molbona und Orfona; ale Operationelinie bas linte Ufer ber Donau uber Bombor gegen Baja; bie beiben Ufer ber Theif uber Titel, D'Becfe und Uj-Becfe nach Szegebin; bie Strafe von Bancfova über Beiffirchen, Denta und Ciafova nach Temesvar. Die Gerben, beren Aufgabe es war, fich anfänglich in ber Defenfive zu verhalten, mas fie mit geringen Ausnahmen übrigens auch bis ans Enbe bes Rrieges beobachteten, hatten bie vortheilhaftefte aller Bertheibigungs. ftellungen, bie concentrifde mit geficherter Bafie im großen Gerbien, von wo fie mit allem Rriegsmaterial und ben erforberlichen Erfasmannichaften verfeben wurden. Ueberbies maren ihre Bufuhren nicht nur von biefer Seite, fonbern auch von Croatien an ber Save ganglich gefichert. Die Romerschangen von ber Donau bis an bie Theiß, von Reufas bis Titel, bas befestigte Titel felbft, fo wie bie gleich im Beginn bes Rrieges befestigten Drte: Ggent. Tamas, Berlas, und Alibunar erhöhten nur bie intenfive Rraft ihrer Bertbeibigung.

Das ferbische Bolt in ben weiten fruchtbaren Cbenen zwischen ber Donau und Theiß und jenfeits der Theiß, mit leichter Muhe im Besite uppiger Nahrung, war im Laufe ber Jahrhunderte vom Hauche ber Civilifation und ber damit verknüpften Berweichlichung wenig oder gar nicht berührt worden. Die Abgeschiedenheit hatte ihm ben ursprünglichen Charafter bewahren helsen, bessen hauptzüge vornehmlich eine Rachwirkung der Türkenkriege: Habsucht, hang zur Ueppigkeit, Verschlagenheit, kriegerische Gewandtheit, nebst fanatischem Glaubens und Sprachen-Eiser bilben. Die von Alters her bei ihnen bestandenen militärischen Einrichtungen erleichterten die Organisation und Mobilmachung ihrer Streitkräste ungemein. Desterreichisches Geld und selbsterlassene Rational-Kassensichen bildeten die Mittel zum Kriege.

Bei solchen Factoren ber natürlichen Bobengestaltung und bes Nationalcharafters, ließ sich ein Bertheidigungsfrieg sehr wahrscheinlich mit günstigem Erfolge beginnen und fortführen.

Betrachten wir nun bie Stellung und Starfe ber Ungarn.

Das Ziel ber Ungarn konnte im Beginn bes Kampfes kein anderes sein, als die schneilste Unterdrückung eines Aufruhrs, der nicht nur die staatliche Einheit des ungarischen Reiches mit dem Umsturze, sondern auch die ungarische Nationalität in diesen Gegenden mit Vernichtung bedrohte.

Die Ungarn konnten ihre Streitkräfte nur an ber Donau bei Baja, an ber Theiß bei Szegebin und auf bem rechten Donausufer bei Künffirchen concentriren. Die Linie, welche biese brei Punkte verbindet, war für sie bie von der Natur und von den Bershältnissen gebotene erste Basis. Die Massen ber Nationalkampfer wurden hier gesammelt und organisit, Depois und Magazine angeslegt, damit man nach diesen Borbereitungen von der Peripherte des serbischen Kriegsschauplages übereinstimmend gegen das feindsliche Centrum agiren könnte. Bohl hatte auch Temes var und die von hier gegen Weißfirchen sührende Operationslinie in

Betracht gezogen werben muffen, aber die Gesinnung ber faiserlichen Besatung bieser Festung, so wie ber Aufstand ber Wallachen an ber Maros und im Hunnader Comitat, machten eine solche Combination von vornherein unmöglich. Die Operationslinien ber Ungarn beschränkten sich sonach gleich Aufangs von Baja über Zombor in die sübtliche Bacsta und an die Römerschanzen, — biese Operation tonnte überdies von der Festung Peterwardein durch frästige Stöße in die Flanke bes Keindes unterstützt werden, — bann von Szegedin an einem oder beiden Ufern der Theiß über Deund Uje Becse gegen Titel und Pancsova.

Die Ungarn hatten nebst bem Bewußtsein bes Rechtes und ben burch Selbsterhaltung erzeugten Antrieb zur Kraftanstrengung ben historisch bewahrten friegerischen Muth, die Opserwilligkeit und die Kampflust der Nation, dann die durch das Gesetz sanctionirten Geldmittel für sich; wahrlich ungeheure Elemente in den Händen entschlossener Staatsmänner und friegstundiger für die Sache erglühter Generale! Allein Alles lag noch chaotisch im Lande ausgehäuft, und die schaffende und ordnende Hand war durch die zweiselshafte Stellung des Landes vielfältig gesesslich.

Die Ungarn hatten in ber zweiten Salfte bes Monats Juni, ohne eigentlichen Operationsplan, blos nach ben Erforberniffen bes Augenblides handelnb, ihre fein sollenbe Operationsbafis von Baja-Kunffirchen-Szegebin auf die Tangente bes ferbifchen Defensionstreises vorgeschoben. Sie besetzten die Linie bes Kranzens-Canals von Bombor über Berbasz nach Ö-Becse, mit Ausnahme bes einzigen Bunktes Szent-Tamás, bas von ben Serben besetzt und verschanzt war; ferner die Punkte Uj-Becse an ber Theiß und tie Linie bes Bega-Canals von Nagy-Becsteref bis Temesvar. Letterer Punkt war übrigens in

ber Bewalt öfterreichischer Generale, in biefer Zeit zwar noch beiben Theilen nutlich, boch aus leicht begreiflichen Grunden mehr zum Bortheile ber Serben handelnd. — Die Festung Peterwarbein befand fich in ben Sanden ber Ungarn.

Es ist schwer, ein genaues Detailverzeichniß ber in bem angegebenen Halbzirkel ausgestellten ungarischen Truppen zu geben, ba sie in jener Zeit zum Theil noch mit anderen f. f. österreichischen Truppen vermengt, zum Theil in so furzen Zwischenräumen hin und her disponirt wurden, daß man beinahe nichts als Truppendissocationen zu berichten hätte, wollte man sich streng an die durch friegsgeschichtliche Darstellung gebotenen Regeln halten. Wir betrachten daher mehr das Wesen der Sache und geben blos die Summen der vorgesundenen Streitkräfte und vom Detail nur das, was wir von glaubwürdigen Augenzeugen erfahren konnten.

Im Banat und in der Backfa ftanden unter bem Oberbefehl des f. f. H.M. L. Bechtold Anfangs Juli 12—15,000 Mann mit dem Hauptquartier in DeBecfe. Untercommandanten waren: Generalmajor Eder in DeBecfe, Generalmajor Bohlnshofer in Berbaby, Oberst Ernst Kiff in Ragy Beckferef und Oberst Blomberg in Berfet.

Außer brei Husaren Regimentern, Erzherzog Ferbinanb, Kaiser und Hannover, Nr. 1, 2, 3, acht schwachen ungarisschen Liniens und brei neuen Honveb Bataillons, befanden sich noch in der Ordre de Bataille zwei Bataillons vom kaiserlichen Infanteries Regimente Wilhelm, und das kaiserliche Uhlanen Regiment Nr. 1, — ferner 5—6 von österreichischen Artilleristen bediente Keldbatterien. Peterwardein hatte eine Besatung von drei Liniens Bataillons, zwei Compagnien Artillerie und einer halben Pioniers Compagnie. — Temes var war von 4 Bataillons und einer zahls

reichen Artillerie befest. Im ersteren Blage commanbirte F.M.C. Sraboweft, noch vormatzlicher commanbirenber General in Slavonien und Syrmien; im letteren befant fich F.M.L. Biret, ebenfalls noch vormarzlicher commanbirenber General im Banat.

Die Armee unter Bechtolb agirte felbstitanbig und hatte mit ben beiben Festungen blos bie nothige Berbinbung ju erhalten.

Die ferbischen Streitfrafte waren auf Grundlage ihres Bertheibigungsplanes in folgenbe haupttheile geschieben:

| 9  | cidi | gungsplanes in folgende Banbitheile Gelchieger                                                                                                                                | 1:       |            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|    | 1)   | hinter ben Romerschangen von Race<br>über Gospobincze, Cfurog und Szent-<br>Zamas mit einer Central-Reserve in Titel                                                          |          |            |
|    |      | unter ben Befehlen von Stratimirovich .                                                                                                                                       | 8,000    | Mann.      |
|    | 2)   | In Berlasz unter Drafolich                                                                                                                                                    | 4,000    | "          |
|    | 3)   | In Alibunar unter Stanimirovich, bem Grengmajor Roich und bem Sauptmann                                                                                                       |          |            |
|    |      | Bobalich                                                                                                                                                                      | 5,000    | "          |
|    | 4)   | Bur Beunruhigung bes rechten Donauufers im Lager bei Cferevich und im Referve-                                                                                                |          | ,          |
|    |      | Lager bei Karlowit gegen                                                                                                                                                      | 8,000    | "          |
|    | Di   | e Besatungen von Pancsova, Kovil,<br>Turia und mehrere kleine Lager mitgerechnet,<br>betrug sonach bie Totalsumme ber serbischen<br>Insurrections-Armee mit Ende Juni die im- |          |            |
|    |      | posante Macht von                                                                                                                                                             | 30,000   | "          |
| 31 | orui | nter bei 4,000 Mann Silfstruppen aus türkisch                                                                                                                                 | h Serbie | n. An      |
| ۲. |      | wie batte biele Olyman 400 Beldiche worldt                                                                                                                                    | ff       | a fill and |

Artillerie hatte biefe Armee 100 Befchute verschiedenen Calibers, von Grenzartilleriften wohlbedient.

Obercommandant aller biefer Truppen mar ber junge talentvolle Stratimirovich. Die aus Gerbien erschienene Schaar führte ber energische Anichanin. Defterreichische und croatische Grengoffiziere bildeten bie Cabres ber neuen Bataillons und versahen Generalstabsbienfte. Oberst Mayerhoffer unterftute bie Führer mit
militarischem Rathe.

Dies war die Stellung der friegführenden Theile, als nach ben blutigen Tagen von Reufah — 24., 25. Juni — wo bei Gelegen- heit der Deputirtenwahl eine große Jahl Ungarn und Deutsche serbischer Wilbheit und persönlicher Rachsucht im blutigen Straßenstampfe zum Opfer fielen, und nach kaum abgelaufenem, von dem f. bevollmächtigten Commissär Csernovis abgeschlossen zehnstägigen Waffenstillstande die Feindseligkeiten durch Aussälle der Serben auf Futaf und aus den Römerschanzen in das flache Land der Backfa im größeren Maaßtabe ihren Unfang nahmen.

Die ungarische Regierung beeilte sich nun, eine große Masse Rationalgarden auf den serbischen Kriegsschauplatz zu beordern. — Mit diesen mobilisirten Nationalgarden vom Besther, Cfanaber, Befeser und Heweser Comitat und den Berstärfungen an Linientruppen wuchs die Stärfe der Ungarn auf der ganzen Linie im Monate Juli nach und nach auf 30,000 Mann mit 50—60 Gesschüßen 6s und 12pfündigen Calibers an. —

Der serbische Krieg trägt nicht nur als politischer Kampf zweier für die Ibee ihrer Nationalität gleich lebhaft interessirter Bölfer, also als Nacentampf, voll wilder, den Abel des Menschen entehrender Scenen, sondern auch als friegerisches Gemälde eine eigenthümliche Karbung an sich, die man kennen muß, um über die Wahl der Mittel, die angewandte Kraft und das erreichte Jiel eine richtige Kritik fällen zu können. Wenn man in der That diese ungeheuere Ebene der Bachfa und ber Theiß sich vorstellt, — durchschnitten nur vom Kranzense und Begas Canal, die den ermatteten, vom Norden und

Guben Ungarns berbeieilenben Schagren zugleich zur Grenzscheibe und zur Labung bienten; wenn man bie langgebehnten gager an beiben Ufern bee Canale betrachtet, worin einerseite bie Ungarn mit ihren eblen fraftigen Gestalten in ber malerischen Nationaltracht . in luftigen Belten ober unter freiem Simmel bunt untereinander gemengt , bas Bilb bes regften Lebens bieten ; - anbererfeits bie Gerben in ihren Gunvat mit bem breiten Leibaurtel, beffen ungertrennliche Attribute : Biftole, Meffer und ber Sanbichar find, in Erdhutten hinter Schangen ober in manneshohen Maisfelbern verftedt lauern , und im finftern Schweigen Rache bruten ; bie Lanbichaft allnächtlich vom hellen Scheine ber Lagerfeuer, wohin nur bas Huge reicht, beleuchtet; - fo gewährt bies Alles einen Unblid, ber, wenn auch großartig, boch in jebem Rriegoleben gefunten werben fann. Wenn aber urplöglich am hellen Mittage in unausstehlicher Connenhite bichte Staubwolfen am fernen Borigont fich erheben, Die mit ber Schnelligfeit bes Bliges heranbraufen, an einem ober bem anberen fcmachen Buntte unferer Stellung heftig anprallen, und wenn mit einem Male unter bem Geraffel von ungahligen Bagen ber Boben erbrohnt, bann ber Staub fich theilt, und eine Schaar wilber Beftalten, Die furg vorher eine Ggallas\*) ausgeraubt und in Brand geftedt, ober irgend einen vorgeschobenen Boften aufgehoben hatten , wie aus ber Erbe emporgewachsen , mordluftig vor unferen Borpoften ericheint, wenn bann bie von ben Bagen loggebrannten Befchute und mit Rugeln und Rartatichen überschutten, bevor wir noch von ber Begenwart biefer unerwarteten Bafte und überzeugt, wenn nach furgem Gefechte unfere flinfen Sufaren Die Angreifer in bie Flucht ichlagen, bie auf ihren mit 4 Bferben bespannten Bagen

<sup>\*)</sup> Maierhof.

rafcher noch , ale fie gefommen waren , verschwinden , jeber Berfolgung unerreichbar, - wenn bann am nachften Morgen eine Batrouille bie fopflos gefundenen Leichen mehrerer gemordeten gandsleute mitbringt; - fo muffen wir gefteben, bag folche Ericheinungen in ber Rriegführung zu ben Geltenheiten geboren und ben algierischen Raggias nicht nur an bie Seite gestellt werben tonnen, fonbern biefelben fogar übertreffen und in ihrer Urt ale Rriegführung gu Ba a en - befanntlich hatten bie Gerben feine Cavallerie - an Driginalität einzig bafteben. - Der Reichthum bes ganbes an Bferben erlaubte ben Ungarn gwar auch, fich bes genannten Transports mittels fur Truppen in bringenden Kallen zu bedienen und es geichah im Laufe bes Commere 1848 öftere, bag Truppen mittelft Dampfichiffes von Befth nach Baja und von ba auf Bagen nach Berbafg auf eine Strede von 24-30 Meilen binnen 48 Stunden ohne Gifenbahn beforbert wurden; bie Gerben aber, geftust auf bie Borguglichfeit ihrer fleinen fehr ausbauernben ferbifchen Bferbe, wußten aus biefem Transportmittel einen ftehenben Factor ihrer Taftif zu bilben, und biefer marb gar haufig und mit Glud in ben Calcul ihrer Operationen gezogen. Galt es eine Raggia gegen eine Saallas ober bie Brenge ihres Bertheibigungeranons gu machen, handelte es fich, burch bie Corbonslinie ber Ungarn burchzuschleichen, um mit entfernten raigifchen Gemeinden bie Berbindung angufnupfen ober herzustellen, maren Fourage ober Lebensmittel zu requiriren, beim Bechfel ber Lagerplate bie Effecten rafch fortzubringen, bei gludlichen Ausfällen bie Beute bineinzuführen ober, mas vorzüglich bemerkt zu werben verbient, mabrend einer Affaire unerwartet mit ein Baar Kanonen und einigen 100 Mann ben Keind in ber Klanfe ober im Ruden angufallen; ba maren bie in allen ferbifchen Lagern befindlichen und auf militarische Beise organisirten ungahligen Borspannowagen von unschätzbaren Werthe. Die Borspannolenfer wurden in ihrem Umte formlich einerereirt und die Kunft bes Rutsichierens ward hier bis zu Evolutionen vervollfommnet.

Die Serben entfalteten überhaupt eine Energie und eine Thatigsfeit, die vom friegerischen Standpunkte aus volle Anerkennung vers bient. Sie führten ben Desensivfrieg mit offensiven Rudschlagen auf meisterhafte Weise.

Der Obercommanbant ber ungarifchen Urmee bagegen, bei Beiten vertraut mit ben binterliftigen Blanen bes Biener Rriegeminis fteriume, hielt bae ,,laisser aller" feiner Rolle am angemeffenften und vielleicht mar auch biefes burch bie Politif bictirte Berfahren feinen militarifden Talenten am entsprechenbften. Es warb planlos in bie Welt gehandelt, ja nicht einmal die Frage entschieben, ob man fich angriffes ober vertheibigungeweise verhalten folle. Man überließ bas Wohl und Wehe bes Lanbes bem Bufalle und erreichte bamit einen boppelten 3med: Erftens gewann ber ferbifche Aufftanb Beit, fich mehr und mehr zu confolibiren; zweitens murbe bie Begeifterung ber ungarifchen Rationalgarben burch bie Befchwerben und bie langweilige Ginformigfeit bes Lager- und Borpoftenbienftes fchnell abgefühlt. Die Menfchen, bie mit bem Borfat gefommen maren, fur's Baterland ju fiegen ober ju fterben, bachten bei ben Bergogerungen nur noch an fich und ihre Familien und wunschten nichts fehnlicher herbei als ben Moment, wo ihre Dienftzeit beenbet und fie abgeloft werben follten; und gerabe biefe Momente waren es ftets, bie bie Obercommanbanten ju einem Sauptangriff auf bie verschanzten Linien bes Feindes mablten! Gin folches Berfahren bebarf feines Commentars.

Es war zur Rettung ber Nationalehre, bes traditionellen Ruhmes ein mahres Glud, bag unter fo schwierigen Berhaltmiffen einige ächte Batrioten als Untercommanbanten befehligten und ben Gerben einigemal bie Bucht bes ungarischen Schwertes fühlen ließen. Bir nennen unter biesen nur ben ritterlichen Ernst Riff, ben ebenso geschickten als tapferen Better, ben Helben Damjanich und viele Undere, die wir bei Erzählung ber Begebenheiten ermahnen wollen.

Der Monat Juli ift vorzugsweise ber Zeitraum von größeren Ausfällen aus ben ferbischen Lagern gegen bie Linien ber Ungarn, bie jebesmal nachbrucklich und mit bedeutendem Berlufte ber Angreisfer abgewiesen wurden.

So machten bie Gerben am 10. Juli einen Ausfall aus bem Lager bei Alibunar auf Berfes, wo Dberft Blomberg commanbirte. Die etwa 3000 Mann ftarte ferbijche Schaar errang gwar einige Bortheile bei Baulis, murbe aber burch bie Bravour ber Araber Nationalgarbe und ber Schwarzenberg Uhlanen, - bie einige Monate fpater mit berfelben Erbitterung gegen uns fochten - bann einiger Cocabronen Sannover Sufaren; inobefonbere aber in Folge ber geschickten Gefechteleitung bes Dberften Blomberg gleich barauf bermaßen geschlagen, bag fie nach einem Berlufte von 5 Gefchugen, 2 Munitionemagen, 2 Fahnen und 3-400 Tobten und Bermundeten fich nach allen Richtungen gerftreuten. Die Anführer Roich und Stanimirovich wurden gu Befangenen gemacht, nach Temesvar geführt und bort ftanbrecht= lich hingerichtet. Außer bem Entfage von Berfes hatte biefer Sieg jeboch feine bedeutenden Folgen, ba Blomberg weber bie Erlaubniß, noch ben Willen hatte, ben flüchtigen Feind zu weit zu verfolgen und biefer balb barauf in Alibunar fich wieber festfeten und neue Berftarfungen an fich gieben fonnte.

Un bemfelben Tage hatte Bechtolb in ber Bace einen Ungriff auf bas verschanzte Szent Tamas unternommen, ber jeboch von ben Serben abgeschlagen wurde. Bon bieser Zeit gewann Szent Tamás eine hohe, wiewohl unverdiente militarische Wichtigsteit und wiederholt abgeschlagene Sturme ließen bei Bielen ben Glauben aufsommen: mit dem Falle von Szent Tamás wurde ber ganze serbische Ausstand erlöschen.

21m 14., 15. und 16. Juli gab es ebenfo bartnadige Rampfe amifchen ben aus ben Romerichangen hervorbrechenden Gerben und ben Ungarn an ber Theiß bei Kolbvar. Dbgleich in biefen Befechten ber Sieg burch bie Tapferfeit bes Linien-Infanterie. Bataillons Frang Carl, ber Ferbinand Sufaren und bes zweiten Sonveb-Bataillone, por Allem aber burch bie Entichloffenheit und ben Lowenmuth bes Sauptmanne Mariafp, ber fich an ber Spige einiger Abtheilungen faum bemaffneter junger Sonvebs mit bem Bajonnett auf bie bichten feinblichen Angriffscolonnen fturgte, fur bie Ungarn fo gut ale entichieben mar, ließ ber Commanbant Beneral Bechtolb bie errungenen Bortheile bennoch unbenut und raumte fogar Koldvar unter bem Bormande, biefen von DBecfe gu fehr entfernten Bunft zur weiteren Behauptung nicht binreichend befegen zu fonnen. Und bennoch war Fold var ale Schluffel ber Bofition an ber Theif. an ber Ginmundung bes Frangenscanals und faum zwei Stunben von Becfe gelegen, fur bie Groberung von Ggent Zamas von höchfter Wichtigleit; Bechtolb aber hatte mehr als hinreichenbe Streitfrafte gur Berfügung.

Einige Tage spater erfolgte von Seite ber Serben bie Berswüstung von Blaitovách, Debelliacfa, Bofa und mehrerer bem waderen Patrioten Ernst Riff gehörigen Guter im Banat. Die Erzählung all ber Gräuel und Schanbthaten, bie bei biefen Raubzügen verübt wurden, überlaffen wir ben politischen Geschichtessschreibern.

fegung beforbert hatte und miffen auch, wie gut bie Gerben biefes gegen fie beobachtete Berfahren bagu benütt hatten , bie von Natur ohnehin ichon ftarte Lage von Ggent Samas burch ausgebehnte Berschanzungen von allen Seiten mehr noch zu befestigen und ben ruhigen Fleden, ber vorbem blos Ginn fur Landbau und Biebzucht befaß, in einen machtigen Waffenplag und ein Bollwert bes Mufruhre, von ben Gerben felbft mit bem ftolgen Ramen "Gerbograd" belegt, ju verwandeln. - Begen biefe Berichangungen, beren ftarffter ben Brudentopf bilbenbe Theil auf bem fublichen Canalufer Ris-Rer, ber ichwachere leicht einzusehende Berbadg ju gelegen , rudten bie Ungarn am fruben Morgen bes 19. an beiben Canalufern jum Angriff vor, mahrend burch andere Abtheilungen von Szireg und D. Becfe gleichzeitig Turia und Foldvar erfturmt werben sollten. Im Ranonenschußbereich angelangt, entwidelte fich bie zahlreiche ungarische Artillerie und begann bie Beschießung ber Schangen. - Die mit ungureichenben Rraften gegen Mittag unternommenen Angriffe auf Turia und Folbvar murben jeboch abgeichlagen, worauf Be chtolb nach mehrftunbiger zwedlofer Ranonabe, und als auch bie vor Git. Tamas aufgeftellten Rationalgarben burch bie wohlgezielten ferbifchen Schuffe ermunichtermaßen eingeschüchtert waren, ben Befehl jum Rudjug gab und gemuthlich jum Diner jurudritt, gerabe in bem Mugenblide, ale Dberft Bafonyi von ber Berbasger Geite mit zwei Compagnien feines braven Bataillons bie feinblichen Schangen gludlich erfturmt hatte. -Schon flatterte bie ungarifche Tricolore auf ben ferbifchen Bruftwebren , ale bie Sturmenben ftatt nachrudenbe Referven blod retirirenbe Schaaren hinter fich erblickten. - Die Meiften von ihnen murben nun von ben in Daffe herbeieilenben Gerben niebergemegelt, ber Reft zum eiligen Berlaffen ber faum eroberten Schanzen gezwungen.

Bon 20,000 Mann, bie an biefem Tage jum Angriff hatten vers wendet werden fonnen, famen somit nur 200 Mann jum wirklichen Sturme, die anderen Truppen blieben auf 8-900 Schritte unthatig als Zielscheibe fur bas serbische Geschüpfeuer ftehen.

Szent Tamás wurde von jest an zur formlichen Zauberformel im Munde ber Pefther Bolfsführer. Moris Perczel aber bezeichnete bei biefer Gelegenheit bas Benehmen Bechtolb's von ber Tribune bes Reprasentantenhauses herab mit bem wahren Namen, bem bes "Berrathes am Baterlande."

Bechtolb für seinen Theil glaubte nun bas Seinige zum Rachtheile Ungarns beigetragen zu haben, bankte ab, und ber Kriegeminifter Meszaros übernahm personlich bas Commando ber Subarmee.
Roch ehe Meszaros bort angesommen war, gelang es ber Rühnheit und Energie bes Obersten Ernst Kiff — nach bem wohlentworfenen Plane Better's bas serbische Lager bei Perlas im
Banat zu erstürmen, und somit bie lette Scharte ber ungarischen
Wassen vor Szent Tamas glanzend auszuwegen.

Seit ben blutigen Gefechten bei Reusina und Berfet und einem am 15. Juli zurückgewiesenen Angriff ber Serben auf Ecefa war auf bem Banater Kriegsschauplate einige Ruhe eingetreten. — Die Serben verstärften sich in ihren großen Lagern bei Perläsz und Alibunar und arbeiteten sleißig an Erweiterung ihrer bortigen Berschanzungen, während bie Ungarn, zu schwach etwas Ernsthaftes zu unternehmen, und außerbem burch bie ausbrücklichen und wiesberholten Beschle Bechtold's, ber ben Commandanten bei persfönlicher Berantwortung bie streng ste Defensive zur Pflicht machte, verhindert, sich auf Behauptung und Bertheibigung ihrer Corbonlinie beschränken, bie sich von Töröß-Becse an der Theiß über G. Becseseref, Modos, Berses, Beißtirchen bis Mols

bova an ber Donau erstreckte. — Auf biefer ungeheuren Linie waren, wie wir bereits bei Aufzählung ber ungarischen Streitkräfte
früher bemerkten, bie beiben Brigaden Kiff und Blomberg vertheilt: — Blomberg stand mit seinem Hauptquartiere in Bersets
und hielt die Linie von Modos dis Weißtirchen besetzt. Kiff
hatte sein Hauptquartier in Groß. Beckferet und stand links mit
Blomberg, rechts über Török-Becse mit dem Bacser Armeecorps,
in Berbindung. — Vortruppen-Commandant der letteren Brigade
war Major Better.

### Erfturmung von Perlas, 2. Ceptember.

Enbe August traten die Serben aus ihrer bisherigen Unthätigsteit bei Perlasz ploplich hervor, und Ueberfälle auf die umliegenden Ortschaften, Mord und Brand wurden von Neuem zur Tagessordnung. — Da riß die Geduld der Truppen und sie verlangten laut und ungestum, zu einem entscheidenden Angriff gegen das seindliche Lager geführt zu werden. — Better legte hiezu den Plan vor, und Kiss genehmigte benselben und bestimmte den Tag auf den 2. September, ohne hievon Bechtold eine Meldung zu machen, von dem man im Boraus überzeugt war, daß er das Unternehmen um seden Preis aus höheren Rucksichten verhindern wurde. —

In ber Nacht vom 1. jum 2. September versammelten fich ju Ecota bie folgenden Truppen:

Mariasy Infanterie 1 Bataillon, Don Miguel ,, 2/3 ,, .

10. Honveb ,, 1 ,, .

Besther freiw. Läger 1/3 ,,

Latus: 3 Bataillons.

#### Latus: 3 Bataillone.

Befefer unb

Uraber

Biharer nationalgarben 2

Sannover Sufaren Rr. 2

4 Escabrons

Burtemberg Sufaren R. 6

2

Raiferliche Artillerie

12 Gefcute

3m Ganzen 5 Bataillons, 6 Escabrons, 16 Geschütze gegen 4000 Mann mit 720 Pferben.

Rachts 2 Uhr marschirten bie hier angeführten Truppen in großer Stille und Drbnung von Ecsta gegen bas etwa zwei ftarfe Stunden bavon entfernte ferbifche Lager. Bunft 5 Uhr mar bie Colonne an ber letten Biegung ber Strafe vor Berladg angefommen und bafelbft von ben erften feindlichen Schuffen begrußt. - Riff ubergab nun bas Commando ber Infanterie-Colonnen und ber Artillerie bem Major Better und befahl ben Angriff. - Die Rationalgarbe und Cavallerie blieben in Referve. - Better ließ fammtliche Beichute auf ben wirffamften Schugertrag vorfahren und gegen bie Schangen ihr Feuer eröffnen, welches von bem geinbe mit Seftigfeit erwibert murbe. - In Beit von einer halben Stunde hatten bie in bas Lager geschleuberten Granaten jeboch gegundet, und bie Rohrhutten ber Gerben ftanben in vollen Flammen. Die hierburch erzeugte Bermirrung benütte Better, um feine Colonnen jum Sturm vorzusenten. - Das Bataillon Mariafy und bie Befther freiwilligen Bager umgingen bas Lager und griffen es im Suben an , mahrent Better felbft mit bem 10. Sonveb-Bataillon gegen bie Front ber feindlichen Berichangungen losfturmte und bas Bataillon Don Miquel ibm ale Unterftutung nachrudte. Der combinirte Angriff gelang vollfommen.

Sammtliche Sturmcolonnen ruckten mit ausgezeichneter Bravour gegen die auf das mörderischste vertheidigten Verschanzungen, sesten im dichteften Augelregen über die vorgelegten Hindernisse und Graben, erstiegen die Brustwehren und warsen die Bertheidiger zurud, oder machten sie mit dem Bajonnette nieder. — Der Keind zog sich hierauf in eine weiter ruchwarts unter dem Schuse einer dem hierauf in eine weiter ruchwarts unter dem Schuse einer dem bem Fuße dahin versolgt und nach blutigem verzweiselten Kampfe auch hier bezwungen. Ueber 300 Tobte bedeckten den Wahlplat, Gefangene wurden wegen der Unentschlossenheit der Cavallerie, die zu spät die Versolgung der Klichenden übernahm, nur wenige ges macht. Der Berlust auf Seite der Ungarn betrug 56 Mann, worunter der tapfere Commandant des 10. Honved Bataillons, Major Saemere.

Der serbische Commandant Drafulich wartete ben allgemeinen Sturm nicht ab, sondern verließ mit 2500 Mann und 2 Geschüßen schon früher das Lager und lief gegen Titel. — Der Rest des Feindes zerstreute sich in wilder Flucht und nahm seine Richtung theils gegen Perlasz, theils gegen Szakula und Leopoldova. — Die Ungarn eroberten 12 Geschüße verschiedenen Calibers, 20 Centner Bulver, 60,000 Stud Flintenpatronen, viele Pferde, sämmtliche Bagage, eine große Quantität von Wein, Branntwein und Tabak und die seinbliche Kasse mit geringer Baarschaft. —

In ber Kaffentruhe fand man ein Document, welches auch ben letten Zweifel über bie Gesinnungen ber Hofpartei und bes öfters - reichischen Kriegeministers losen mußte. — Es war bies eine vom Erzbischof Rajachich an Drafulich übersaubte Copie eines Diensteschreibens vom österreichischen Feldmarschalllieutenant Grafen Spanoghv. Divisionar zu Grat, in welchem es unter anderen hieß:

"Zwei Batterien mit ber nothigen Munition find auf hoheren Befehl von hier nach Karlowis in Marsch gesetzt worden; bemnachst
werden noch Geschütze u. f. w. folgen."

Oberft Kiff fandte biefes merkwürdige Actenstüd nach Besth ber ungarischen Regierung zur Einsicht und Benütung. — Unter ben Offizieren rief aber basselbe eine solche Indignation hervor, baß nur wenige nach so unerhörtem Berrathe noch zweiseln konnten, welche Partei sie zu ergreisen hatten. — Nachdem die Eruppen wieder gesammelt waren, marschirte Kiff gegen bas Städtchen Berlasz. —

Die Einwohner, jum Theil Deutsche, famen mit weißen Fahenen entgegen und unterwarfen sich ber ungarischen Regierung, bie Serben waren über bie Theiß nach Titel entflohen und hatten hinter sich bie Brude abgetragen. —

Begen geringer Truppenmacht und zu großer Entfernung von Becoferef, bas in biefem Falle ben Angriffen ber Serben vom jenseitigen Theißuser ausgeseth blieb, wurde Perlasz bes Abends wieder verlassen und in die früher innegehabte Stellung zuruckgegangen. Zum Schutz ber Demolirungsarbeiten ber feinblichen Schanzen wurden täglich starfe Streiscommanden nach Perlasz und in die Umgegend ausgesandt.

### Gefechte am 10. und 11. September bei Perlasz und Aradacz.

Am 10. September versuchten bie Serben von Neuem, von ihrem früheren Lagerplage Besith zu nehmen, und rückten zu diesem 3wede, die schwachen ungarischen Abtheilungen verdrängend, über Perladz gegen Ecdfa vor, wo sie in den Weingärten und bem Schisse an ber Strafe 4 — 5000 Mann stark eine verdeckte vorztheilhaste Stellung nahmen. —

Major Better sammelte in Gile bie Bortruppen ber Brigabe und rudte von Ecota bem Reinbe entgegen. - Ge erfolgte ein blutiger Busammenftoß; bas 10. Honveb Bataillon und bas Bataillon Mariafy erfturmten bie feinbliche Stellung mit bem Bajonnett, und zwangen ben Feind zum Rudzug auf Berlasz, wo berfelbe hinter ber in Gile aufgeworfenen Berfchangung vor bem Orte fich nochmals festfette und gegen bie nachrudenben ungarischen Colonnen ein heftiges Feuer unterhielt. - Unterbeffen langte auch Dberft Riff mit Berftarfungen von Becoteret an, ließ alfogleich bie Infanterie jum Sturm gegen ben Ort vorruden und bisponirte bie mitgebrachte Cavallerie in ber Richtung gegen Leopolbova auf bie feinbliche Rudzugelinie. - Die Gerben , von allen Geiten bebrobt, gaben nun auch ihre Stellung bei Berlady auf und gerftreuten fich in wilber Flucht auf ben Strafen gegen Bancfova und Titel. - In Berladg fam es ju einem furgen Stragen- und Sauferfampfe, wobei ber Ort jum Theil in Flammen aufging. -Der Berluft bes Feinbes an Tobten und Berwundeten mar bebeutenb, zwei Geschute und eine große Ungahl Baffen ließ er auf bem Schlachtfelbe gurud. -

Am folgenden Tag, b. i. ben 11. sette eine britte mehrere tausend Mann ftarte, mit 8 Geschüßen versehene serbische Colonne unter Anführung eines gewissen Joannovits bei Mosorin im Czaistiften-Diftricte über die Theiß, überfiel Elemér und Arabacs, zwei dem Oberften Kiss gehörige Herrschaften im Rüden der ungarisschen Stellung, zündete die beiben Orte an, plünderte die herrschaftslichen Gebäude und machte Miene, gegen das faum 2 Stunden das von entsernte ungarische Hauptquartier in Große Beceheref vorzubringen. Die ungarischen Truppen unter Major Graf Esterbady, welche die Besahung von Elemér bilbeten, waren zu schwach,

und zogen fich fechtend vor der Uebermacht zurud. — Da erscheint im rechten Augenblide Oberft Riff mit 4 Compagnien Don Miguel, 1 Division hannover husaren und 6 Geschützen, nimmt die Weichenben auf, restituirt das Gesecht, geht zum Angriff über, schlägt ben Keind entscheidend, wirst ihn über die Theiß zurud und erobert auch biesmal wieder 4 Geschütze, viel Munition und eine Menge von Waffen jeder Gattung.

Run hatte Riff Ruhe, benn bie auf einander folgenden brei schweren Schläge hatten die Rraft ber Serben im Banat auf einige Beit gebrochen.

Das Land athmete auf die Kunde biefer glanzenden Erfolge ber ungarischen Waffen wieder frisch auf, wozu sich noch ein durch die Beißfirchner und bas tapfere 9. Honved Bataillon über Rugent's serbische Schaaren errungener blutiger Sieg bei Beißfirchen gesellte. Doch statt die Vortheile bieser Siege rasch zu benügen, durch Berstärfung der ungarischen Abtheilungen im Banate die Säuberung dieses Landstriches zu vollenden und dann mit ganzer Macht sich auf die serbischen Stellungen in der Bacs zu wersen, verblieb man bei der früheren Cordonstellung, zersplitterte seine Kraft in hundert Theile und machte mit großem Larm neue ges waltige Unstrengungen zur Eroberung von Szent Tamás.

Der Kriegsminister erschien im Lager bei Berbasz. Hier vernahm er die Trauerpost, baß Temerin und Jarek, zwei blühende, von Deutschen und Ungarn bewohnte große Ortschaften, bas Opser serbischer Raubsucht geworben. Diese Ereignisse hatten ihn zur Entfaltung seiner ganzen Energie entstammen sollen, was jedoch keineswegs ber kall war. Meszaros bewies sich später als lauteren Patrioten; er hat Rang und Bermögen für die gerechte Sache bes Baterlandes hingegeben, und ist willig in die Berbannung ge-

jogen, -- wir zollen ihm hiefur, wie allen feinen Leibensgenoffen, unfere Aber tros aller feiner perfonlichen Borguge barf es bie unerbittliche Rritif ber Beschichte nicht verschweigen, baß fein Auftreten auf bem ferbischen Rriegoschauplate fomohl gegenüber bem verratherifchen Beifte bes Offiziercorps mancher ungarifcher Linien. Infanterie-Bataillone und ber Regimentecommantanten, fo wie auch in Bezug auf die Fuhrung feines Commantoftabes gegen ben Feind nichteweniger ale ber Stellung eines Beerführere angemeffen war. Er ließ Alles gefchehen, wie es eben ging, und mar zufrieben, baß nicht weniger geschah, ale eben geschah, und mas in Bezug auf operatives Birfen nur Rull genaunt werben fann. Bubem batte er noch bas Unglud, ben manfenben und furchtsamen Rlaugal jum Chef feines Beneralftabes zu ermablen. Die Folge war, baß Desgaros, ale er am 21. September fich jum zweiten größeren Angriffe auf Szent Zamas entschloß, zwar bas vollfte Lob falter Tapferfeit, aber auch ben Ruf eines vom Blud nicht begunftigten Generale fich erwarb.

In Bezug auf biefes, bem ersten ganz ahnliche Unternehmen gegen Szent Tamás genügt es, zu erwähnen, baß am Abende vor ber Schlacht ber ganze Plan schon bem legten Solbaten, baher auch bem Feinde bekannt war, und der Chef des Generalstabes in der Morgendämmerung die verirrten Angriffscolonnen nicht zu führen vermochte, obwohl er acht Tage hindurch die Gegend recognoscirt hatte. — Es war wieder nur der 4. oder 5. Theil der Truppen, welcher zum wirklichen Angriff verwendet wurde, während der Rest, in langen Linien um die Verschanzungen ausmarschirt, in Unthätigseit dem unnügen, aus 2 oder 3 Mörsern unterhaltenen Bombardement gegen die Stadt, und der noch unnügeren Beschießung der seindlichen Schanzen durch unsere zahlreichen Batterien zusas. — Am schlagend-

sten sprechen aber bie Bahlen: 10,000 Mann reguläre und 15,000 Mann irreguläre ungarische Truppen waren nicht im Stande, 6—7000 Serben aus schwachen Felbschanzen zu vertreiben, während biese für so surchtbar gehaltenen Schanzen im Monat März 1849 von ein paar Honveb Bataillons und einer geringen Schaar Landsturm, beren Bahl höchstens ben fünsten Theil ber obigen Streitsmacht betrug, aber freilich unter ber energischen Führung bes Mortig Perczel, mit bem Bajonnett genommen wurden.

Rach Lamberg's Tob und ber Abbanfung bes Ministeriums warb Meszaros vom Reichstage nach Besth zurückerusen, und General Eber übernahm in Berbasz bas Commando.

Bor feiner Abreife empfing Desgaros eine Deputation bes Offiziercorps bes im Banat fampfenben faiferlichen Uhlanen-Regimente Schwarzenberg, bie im Ramen ihrer Rameraben erffarte: feinen Augenblid langer gegen bie Gerben fampfen ju wollen , ba bies ihrer Ueberzeugung und ihrer lovalen Befinnung wiberftrebte. Dberft Blomberg, Commanbant biefes Regiments, war ichon fruber, nach Burudlaffung ber nothigen Instructionen fur feine Offiziere, mit Urlaub abgegangen. Seinem Beifpiele folgten balb bie meiften Commandanten ber Sufaren-Regimenter und ber Linien-Bataillons; ebenfo eine große Bahl ber bei biefen Truppenforpern bienenben fremben Offigiere. Der Ginbruch Jellachich's gab biefen herren ploglich Muth, ihren bieber jur Schau getragenen Behorfam gegen bie fonigliche ungarische Regierung aufzufundigen und fich offen fur bie Reactionepartei ju erflaren : "Die Ungarn, nicht im Stande, ben Aufruhr von einigen Taufenb Gerben ju unterbruden, wurten weit weniger vor ber imposanten Urmee Bellachich's bas Kelb halten fonnen, und ber ritterliche Ban werbe nur eine Bromenabe nach Befth machen, um in Ungarn bie Berrichaft bes

Stockes wieder herzustellen," So lautetent die anmaßenden Aeußer rungen ber früher so zahmen schwarzgelben Offiziere im unteren Lager, und bas mag mohl ber Born gewesen sein, woraus sie ihren Muth schöpften, einer eblen Nation, von der sie brüderlich und gastefrei behandelt wurden, im Momente bes Ungludes undankbar und seige ben Rücken zu kehren. \*)

\*) Wie wenig bie ungarische Regierung bamals an bie Schmälerung ber foniglichen Intereffen ober gar an eine gangliche Lobreifung von ber Monarchie bachte, beweift ber nachsolgende Aufruf bes Kriegsminifters Deszaros an bas Armeecorps in Subungarn:

#### "Rrieger!

Mit tiefem Schmerze habe ich bie Kunde vernommen, daß in Folge ber jungften Areigniffe, die auf ben gefetz und vollerrechtswidtrigen Ginfall Jella chi ch's
folgten, unter Auch die Meinung erwacht fei, als herrsche in Buba-Befth vollfommene Auftofung aller Bande ber Ordnung, Zügellofigkeit, mit einem Worte
Anarchie mit allen ihren traurigen Consequengen.

Dies, wadere Krieger und Kameraben ! — ich fage es Cuch mit Freuten — biefe Gure Meinung ift burdaus ungegründet.

Buba : Befth ift vollkommen ruhig, und wenn auch täglich Taufente bez geisteter Schaaren gegen ben eingedrungenen Feind ziehen, das Recht und das Gesfetz zu vertheidigen, wenn auch der Ninisterprästent für nöthig erachtet hat, im Intercsfe der humanität und des Bohles der Bewohner Ungarns und Eroatiens einen letzen Schrift zu thun und den König um gedieterische Dazwischenkunft in Bi en zu bitten, so wacht das Repräsentantenhaus in beinahe voller Zahl der Nitzglieder im herzen des Landes über das Geschied desselben und über die Interessen unferes geliedten Kaisers und Königs, vertritt ein Ausschuß von acht Mitgliedern in Abwesenheit des Ministerprässenten bessen Stelle und beräth mit mir das für Erhaltung der Ordnung und Geses Röthige.

Es ift leiber mahr, baß Feldmarichalllieutenant Graf Lamberg bas Opfer ber, einen Augenblick bie Grengen bes Gesess überschreitenden Bolfswuth geworden ift, es ift bies eine traurige Bahrbeit, die wir Alle herzlich bedauern und beren Guhnung ben Gerichten ichen überantwortet ift. Aber bebenket, baß nach jo vielen traurigen Taufchungen, nach so vielen misglickten Berluchen, eine friedliche Bermittlung herbeiguführen, in den Momenten, als ber verräfterische Feind sichen ten Thoren ber hauptftadt sich nacherte, bas Bolf bas Geleg mit Füßen

Auf biefe Weife war bie Bace. Banater Armee mit ganglicher Auflöfung bebroht; und es war hoch an ber Zeit, zu energiichen Mitteln zu greifen, wenn biefe fostbarfte Streitmacht bem Lanbe erhalten werben sollte.

Die schwierige Periode ber Entwirrung bes bunflen Gewebes öfterreichisch-ungarischer Zustande und bes entschlossenen Uebertrittes auf ben Boben bes nationalen Kampfes fällt in Banat und ber Bacs in ben Monat October und war hauptsächlich bas Werf bes wackeren und energischen Regierungs-Commissar Beothy und

getreten; bebenket, bag ber Gerechte ben Ausbruch ber Bolkbleibenichaft nie einer Ration jum Berbrechen anzurechnen fich bewogen finden wird.

Darum lasiet Euch durch feine boswilligen, salichen Nachrichten irre leiten! In Ungarns haupfflabt herricht das Gefetz und wird herrichen, so lange es eine ungarische Nation geben wird, die an dem gemeinsamen Monarchen und an den durch Allerhöchstenielben sanctionirten Gesetzen mit aller Liebe und Arcue hangt. Darum beharrt auf dem bis jest rühmlich versolgten Plate der Pfischt, beharret in der Liebe zum Gesetz, zum Bateilande, zum gemeinsamen Kaiser und König — schützt das von allen Seiten mit Wassenweit angefallene Baterland, und biese wird Ruch siefür klets Dauf zu zollen wissen. Aussichere! Offiziere! Solvaten! Beder von und fleht unter dem Gesetze — wir haben die Ausschaltung derselben, die Ausschläftung der Constitution beschworen! Das Baterland erwartetvon und und mit Recht, daß wir unserem Sowure in jeder Gelegenheit getren bleiben werden.

Rrieger bes, gegen ben ferbiiden Aufftand aufgestellten Armeccorps! Seib einig unter einander. Reichet Gud — Die gemeinsame Gesahr betrobt — gemeinsam bie bruberliche Rechte, benn nur Einheit macht ftart und rettet bas Currem Schube anvertraute, ungludliche And vor größerer Berwüftung und noch größerem Elend, und bas Baterland wird Eure Bereienste zu wurdigen, Eure Bemubyungen zu belohnen wiffen und Jeben von Such nach seinem Berbienste mit Auszeichnung beehren.

Dies ift es, was ich im Ramen ber Reprafentanten ber Nation Such zu verfunden habe und ich zweifte nicht, bag es in Curen, füre Baterland und ben Monarchen glübenden herzen Nachhall finden werde.

Buda = Befth, ben 4. October 1848.

Desgaros, Rriegeminifter."

mehrerer im ungarischen Generalstabe und ben Honveb Bataillonen bienenben jungen Patrioten. Die schwarzgelben Fahnen wurden abgelegt, bie ungarische Tricolore als funftiges Banner in bem heisligsten aller Kampfe unter erhebenber Feierlichkeit ben Truppen übergeben und von biesen mit ber höchsten Begeisterung begrüßt und angenommen.

Die traurigen Nachrichten täglich vorfommenden Berrathes ber meisten höheren Offiziere machten schnelle durchgreisende Maßregeln unumgänglich nöthig. Deshalb trat von nun an, an die Stelle ber bisherigen Halbheit, die wie schleichendes Gift in den Abern bes Staatslebens jede energische Regung besselben gelähmt oder getöbtet hatte, eine flare Sprache, ein entscheidendes Handeln. Den Truppen ward offen und ungescheut erklärt, wofür sie in dem bestehenden Kampse Blut und Leben einsetzen; die böswilligen und unvertrauten Offiziere aber wurden von der Armee entsernt.

Wie weit jeboch bas Einverständnis der öfterreichisch gesinnten Offigiere mit dem Feinde bereits gediehen war, bewiesen die durch einen glücklichen Zusall in die Sande der ungarischen Regierung geslangten Briefe berselben an ihre Kameraden in der Jellachich'schen Urmee und vor Allem ein Dienstschreiben des öfterreichischen Consuls in Belgrad, Oberst Mayerhoffer, an den Ban, datirt Karlowis vom 20. September 1848, worin sich solgende bemerkenswerthe Stellen besinden:

"Gben war General Sengi, ber Festungscommanbant von Beterwarbein, nach seiner Reise von Bien, Besth und Effeg auf seinen Bosten ein Baar Stunden bei und. Er sagt und von ben Fortschritten E. E. und ist begeistert für unsere Sache; ich hoffe, burch seine Einwirfung die Czaiken durch die Brude zu bringen und allerlei Kriegegerath zur Silfe zu erhalten."

"Dberft Blomberg hat mich zu einer Unterrebung bei Bers fet aufforbern laffen; ich gebe in einigen Stunden babin ab."

"Gestern habe ich mit bem K.M.L. Baron Blagoevits und 3 ahn eine Conferenz zu Maria. Schnee gehabt, und ebenfalls Zusicherungen wahrer militärischer Einigkeit zwischen allen Abtheilungen ber f. f. Armee erhalten, so weit es nur immer bie Grundsäte ber Ehre und ber bestehenden Abhängigkeit von Ungarn gestatten. Es ist eine Art Wassenstüllstand auf dem Rayon der Bestung Peterwardein verabredet worden, wodurch wir ein Bataillon guter Truppen sur andere Unternehmungen zur Disposition erhalten werden."

Bahn und Blagoevits überzeugten sich jedoch bald, baß es mit den Grundsagen der Ehre unvereindar ware, die Unterhands lungen mit dem Feinde des Baterlandes fortzusegen, brachen sie ab, und pflanzten, statt die Festung zu überliefern, auf die Balle ders selben die Tricolore. Nicht so thaten Blomberg, hent, Castiglione, Kolowrat und andere Generale, Stabs und Oberossiziere, die mit ihrem Gewissen und ihrem geleisteten Side bald abgerechnet hatten und die Antrage des gewandten Unterhandslers der Reaction, als ohnehin nur den Ausdruck ihrer stillgehegten Bunsche, willig annahmen. Sie verließen die Fahnen Ungarns in dem Augenblicke, wo, wenn keine höhere Eingebung, wenigstens die Soldatenehre ihnen die Bertheibigung berselben zur heiligsten Bssicht hätte machen sollen.

Aber nicht nur frembe und ungarfeindliche Offiziere wußte Maperhoffer zu umgarnen; auch furzlichtige Patrioten fielen in fein Net, wie dies aus ber nachfolgenden Stelle feines Briefes beutlich genug hervorgeht:

"Dberft Riff theilt mir, über bie an ihn gestellte Aufforberung,

nicht gegen und fechten zu wollen, wobei ich ihm bie Manifeste E. E. übersandt habe, mit, daß das ihm unterstehende Offizierscorps sofort zwei Stabsoffiziere nach Wien gesendet habe, um die unmittels baren Befehle des Kaisers über das Berhalten gegenüber der serbisschen Nation einzuholen; zugleich schlägt er mir vor, bis zu beren Rückunft die Keinbseligkeiten einzustellen."

Bum Glud fanden biese ausgesandten Offiziere ben Weg nach Wien burch Jellachich versperrt, konnten baber, statt einen kaiserlichen Besehl, nur die Nachricht von der Niederlage der Croaten bei Batozd und beren Flucht aus Ungarn, zurudbringen, eine Nachricht, die im Augenblicke freilich nur Wenige bewegen konnte, zu Mayerhoffer und seinen Serben überzugehen. Riff selbst kam von seinem Irrthume bald zurud, und blieb nach wie vor der treue Sohn seines Baterlandes.

Wir geben hier diese Andeutungen, um den Beweis zu liefern, daß an ben geringen Fortschritten unserer Waffen gegen die Serben nicht sowohl die Unfahigkeit der Führer, als ihre Unschluffigfeit, schlechter Wille und in manchen Fallen gemeiner Verrath die Schutd trägt.

Mayerhoffer versprach fich von seinen Unterhandlungen, bie er unstreitig mit vielem Geschick leitete, ben gunftigften Erfolg; benn er schreibt weiter:

"Die verschiedenen Commandanten haben sich hiedurch schon gegen das ungarische Ministerium verfänglich gemacht, und ich glaube, sie wurden sich mir theils anzuschließen, theils freie Bahn zu machen geneigt sein, wenn nur ein General an unserer Spite ware und wenn ich Mittel hatte, meine Truppen schneller in militärische Berfassung zu seben, wozu mir vollsommen geeignete Ofsiziere saft ganz sehlen."

Die Reaction hatte ihren Plan gut angelegt; ein Sieg ber Eroaten und bie Eroberung ber Sauptstädte wurde ohne Zweisel auch die Auslösung bes unteren Armeecorps zur Folge gehabt haben. Aber nach dem Willen der Borsehung sollte Ungarn nicht feig und schwachbebedt, sondern erst nach helbenmuthigem Rampse gegen die Macht zweier Raiserreiche, seines Namens und einer großen Nation würdig, fallen.

Mit Bezug auf ben ferbischen Aufstand selbst waren in bem Briefe Mayerhoffer's noch zwei erwähnenswerthe Stellen. Die eine spricht ben Bunsch aus: "bie ferbischen hilfsich auren zu entsernen, was ein höchst wünschenswerther Ersolg in politischer wie in bürgerlicher Beziehung sein würde;" bie andere giebt bem Ban die Rachricht, "daß ber bisherige Chef ber Rationaltruppen, herr Stratimirovits, burch bas National. Comité einstimmig von dieser Anstellung enthoben worden sei."

Etratimirovits gehörte bekanntlich nicht so sehr ber kaiferlichen, wie der national-ferbischen Partei an, und war nicht abgeneigt, durch ehrenvolle Unterhandlungen mit den Ungarn dem unheilvollen Kampse ein Ende zu machen. Durch seine Entsernung und
die bevorstehende Entlassung der serbischen Hissoftaaren hoffte
Maperhoffer freie Hand zu bekommen, und die Serben nicht
mehr in serdischen, sondern in ausschließlich kaiserlichen Interessen zur blinden fanatischen Fortführung des Krieges anseuern, und als
Wertzeuge der Reaction ohne Maß und Ziel verwenden zu können.
Die Folge bestätigte vollkommen die Richtigkeit seiner Voraussetzungen.

Rehren wir nun zu ben Kriegsereignissen zurud. Bur Unterstützung ber Operationen bes Ban's gegen Ofen sollten gleichzeitig die Serben auf bem linten Donauufer in bie Offensive übers

gehen, wobei man sich von Seite ber kaiserlichgesinnten ungarischen Commandanten keines zu großen Widerstandes versah. Sie hatten D- und Töröf-Becse zu erobern, die Berbindung zwischen der Bacs und dem Banat zu unterbrechen, den seindlichen und von Serben bewohnten Kifindaer District im Rücen des Banater Armeccorps zu insurgiren, und dieses von allen Seiten umringt, entweder zu Unterhandlungen oder zur Wassenstreckung zu zwingen. Die gewonnene Besatung von Temesvar sollte bei diesem Unternehmen hilfreiche Hand bieten. — Die großen Borbereitungen, die zur Ausschung dieses Planes ersorberlich waren, mochten die Serben versanlaßt haben, zu spät und erst in zenem Momente loszuschlagen, als sein Croat mehr den Fuß auf ungarischem Boden hatte und Rott und Philippovits mit ihrem Armeecorps bereits gesangen waren.

## Angriff ber Gerben auf D. und Turtifc. Becfe, 13. October.

Um frühen Morgen bes 13. October setten sich brei serbische Colonnen, jede gegen 3000 Mann start, in Bewegung. Die erste, ein Theil ber Besatungen von Sent-Tamas, Turia und Kölbvar, sette bei letterem Orte über ben Franzenscanal, und nahm ihre Richtung gegen D-Becse, welches eine Besatung von 3000 Ungarn unter Commando bes Oberst Fact hatte. — Die zweite, aus ben Römerschanzen hervorbrechende Colonne ging bei Csurog mittels Rahnen und Platten über die Theiß und marschirte gegen Töröf-Becse, wo man keinen ernsthaften Angriff erwartete, und sich nur einige 100 Bafarhelper Nationalgarden, zwei Compagnien Franz Karl Infanterie und brei einpfündige Geschüge besanden. Gegen biesen schwächsten Bunkt der ungarischen Linie sollte ber seinbliche Angriff am energischsten und fraftigsten gesührt

werben. — Die britte Colonne fam endlich aus bem beutsch-banater Grenzbistricte, passurte bei Reusina bie Temes, umging bie linke Flanke ber ungarischen Stellung von Ragy-Becekerek und werfolgte ihren Weg über Felber und Haibeland mit Bermeidung aller Ortschaften gegen Ragy-Rikinda, wo sie einen Tag nach bem Angriffe ber Serben auf Becse eintraf, die schwache Nationalgarbe-Abtheilung unter Oberstlieutenant Ragy-Sandor versbrängte und ben Ort besetze. Diese Colonne hatte somit ihre Ausgabe erfüllt, und es hing nur von dem Ausgange ber Kämpse bei D- und Török-Becse ab, um die Bernichtung des Banater ungarischen Armeecorps zu verwirklichen. Hier jeboch sanden die Keinde an der Brust todesmuthiger Ungarn die eiserne Mauer, an der ihre Berwegenheit zerschellte.

Bor D. Becfe murbe bie am rechten Theigufer anrudenbe Schaar burch Dberft &ad empfangen, nach hartnadigem Gefechte bis zur Bernichtung geschlagen und im blutigen Bemetel bis in bie Berichanzungen von Folbvar verfolgt. Mehrere hundert Feindesleichen bebedten bas Schlachtfelb, eine gleiche Bahl an Tobten und Bermunbeten ichleppten fie nach Folbvar gurud. - Richt fo leicht wurde ber Sieg in Torof-Becfe, wo bei Beginn bes Treffens bie Rrafte ju ungleich maren, und bie fcmache Befatung unter Dberftlieutenant Cfuha und Major Robonczy fich genothigt fab, bie Musgange bes großen Bledens ben ungeftum anfturmenben Gerben ju überlaffen und nach turgem Biberftanbe fich in bem inneren Orte binter zwedmäßig angelegte Barrifaben gurudzugieben. ben bierauf vom Feinbe wieberholt, aber vergeblich gefturmt. lowenmuthige Bertheibigung einer Sanbvoll Rationalgarben machte hier mehrere Stunden lang alle Unftrengungen ber Gerben zu nichte. Bur Entichabigung bafur gunbeten bie Lettern an mehreren Stellen

ben Ort an. Schon fliegen ringe bichte Rauchwolfen empor, und verfundeten ben ungludlichen Bewohnern, bie fich ben tapfern Bertheibigern angeschloffen hatten , bie Bermuftung ihrer Sabe , mabrend Beib und Rind unter ben Deffern ber Gerben ihr Leben aus-Bei bem Bebanfen an fo unfägliches Glend ergriff Bergweiflung bie Manner, und ohne Rudficht auf bie Uebermacht bes Keinbes, verließen fie - bie Einwohner bes Ortes mit ben Bafarhelner Rationalgarben an ber Spige, - ihre Barrifaben und fturgten fich racheglubent auf bie gerftreuten Rauber, bie in Mitte von Schwelgereien, Blunderung und Morb feines Ungriffs Gin furchtbares Bemegel entfteht in ben mehr gewärtig waren. Strafen und in ben Saufern; ber Ungar fampft mit wachfenbet Buth gegen ben Rauber feiner Sabe, gegen ben Schanber feiner Frau, feines Rinbes, gegen ben Morber feiner Familie. Er giebt und nimmt feine Onabe; und bem Rampfe ichließen fich Beiber und Rinber an. Enblich nach einem einftundigen Schlachten ergriff bie Gerben ein panischer Schred und fie fliehen aus bem Drte auf bem Bege, woher fie gefommen waren. Aber bier erft ereilte fie ihr ganges Miggefchid. - Robonczy und Cfuha hatten nämlich gleich bei Beginn bes Rampfes um Unterftugung nach D. Becfe gefandt, von mo Damjanich, bie Beifel ber Gerben, mit bem 3. Sonveb-Bataillon und einigen Befchuten in bemfelben Augenblid gur Rettung herbeigeeilt fam , ale bie Gerben aus Torot. Becfe flüchteten. Beim Unblid biefer neuen Befahr artete ber Rudjug bes Reinbes in bie regellofefte glucht aus. Gin großer Theil wurde von ben nacheilenben Ungarn niebergemacht, ober in bie Theiß geworfen, wo fie mit Dube auf ihren bereitstehenben Rahnen bas jenfeitige Ufer bei Cfurog erreichten. - Das war bas flagliche Ente jener großartig vorbereiteten Offenftr : Operation, bie auf Anrathen und nach bem Plane Mayerhoffer's von ben verführten Serben Mitte October versucht wurde und beren vollftandige Bereitelung bem Obersten Fac, Damjanich und vor Allem bem Helbens muthe einiger hundert Torof. Becfer und Bafarhelyer Rastionalgarben mit ihrem braven Kuhrer Rohonczy zu verdansten mar.

Die in Kifinda hausende serbische Schaar hatte kaum Nachsricht von der Riederlage der Ihrigen an der Theiß erhalten, als auch sie sich, — ohne von den nachsehenden Ungarn ereilt zu werden, oder bei ihrem ferneren Ruchzuge auf sonst ein Hinderniß zu stoßen, bei Nacht und Nebel aus dem Staube machte und mit derselben Geschicklichkeit, wie beim Borrücken, alle ungarischen Stellungen umsgehend, mit heiler Haut die Temes und ihre dortigen Berschanzungen erreichte.

Nach biefen bebeutenben Berluften zeigten fich bie Serben, viels leicht in Folge friedlicher Absichten, wahrscheinlicher aber, um mehr Zeit zur Bervollftändigung und Organisirung ihrer Streitkräfte zu gewinnen, fügsamer zu Unterhandlungen. Im Banat wurden biefelben zu Botob, in der Back zu Cfurog und Szent= Tamas gepflogen. Bon Verbasz aber setzte fich der bevollmächtigte Regierungscommissär Beöthy in directe Verbindung mit dem Karlowiser Erzbischof Rajachich und der bortigen Nationalsversammlung.

Das Resultat bieser von Seite ber ungarischen Regierung ohne Gewährleistung leichtgläubig angesnüpften und von ben Serben absichtlich hinausgezogenen Unterhandlungen war bie stillschweisgende Einstellung ber Feinbseligkeiten und für die Serben ber unsschäftbare Gewinn, unterbessen ihre Streitmacht vermehren und einige bis bahin vernachlässigte Punkte, wie Tomassovan und

bie Teufelebrude im Banat, Szireg in ber Bace ungeftort und vollftanbig befeftigen zu fonnen. -

So lange die Ereigniffe vor und in Bien feine entscheibenbe Bendung nahmen, so lange die Freiheit in der Hauptstadt Desterreichs nicht ganzlich unterlegen war, blieb die Sprache der serbischen Kriedensboten und die des Erzbischoss eine versöhnliche und gesmäßigte. Kaum jedoch war die Einnahme Biens durch Binsbisch grat und die Niederlage der Ungarn dei Schwech at ruchbar geworden, als auch die Serben plöstlich wieder einen anderen Ton anstimmten und in das Horn des Herrn Mayerhoffer bliesen. "Sie könnten ohne Bewilligung des Kaisers mit den durch ihn zu Rebellen erklärten Ungarn keinen gesonderten Frieden mehr abschließen, und müßten auf die vom Hose getroffenen weiteren Bestimmungen warten." So lautete ihr Bescheid.

Erzbifchof Rajachich brudte babei in einem artigen Schreiben an Beothy fein Bebauern barüber aus, baß er bas Werf bes Friebens unterbrechen muffe; legte aber gleichzeitig zur Rechtfertigung feines Benehmens bas folgende kaiferliche Hanbschreiben bei :

"Lieber Ergbifchof Rajachich ! \*)"

",, Nachbem bie verratherischen Umtriebe Lubwig Roffuth's und seiner Bartei in meinem Königreiche Ungarn bie Gestalt eines offenen Aufftandes angenommen und ich es zur Sicherung ber meinen getreuen Boltern verliehenen Berfaffung, die unter ber Schredensherrschaft bieser Partei zur Unmöglichseit geworden, für meine königliche Pflicht halte, mit bewaffneter Macht biesen Aufstand zu unterbruden, so übersende ich Ihnen bas hierauf bezügs

<sup>\*)</sup> Aus bem Ungarifden überfest.

liche von mir erlaffene tonigl. Manifeft, bamit Sie nach Rraften baffelbe verbreiten und fur feine Befolgung Sorge tragen."

"Bon ber erprobten Treue ber Ihrem firchlichen Einflusse unterstehenden Bolfer meines Königreiches Ungarn erwarte ich mit Zuversicht, daß sich baselbst Riemand eines Schrittes schuldig machen werde, ber ihm die unerbittliche Strenge bes Hochverrathes zuziehen könnte. So wie ich nicht minder erwarte, daß man sich seber Berbindung oder Unterhandlung mit den Rebellen enthalten, und auf sebe Weise die zur Hersellung der Ordnung unter den Besehlen meines hiezu bevollmächtigten Feldmarschalls Kursten Windischgraß stehenden kaiserlichen Truppen unterstützen werde u. s. f."

Diesem hanbschreiben waren außerbem bas Manifest vom 3. October und einige spätere fonigliche Erlasse beigeschlossen, bie nebst ber Erflärung Rajachich's natürlich zur Folge hatten, bas bie Friedensunterhandlungen abgebrochen und bie Feindseligkeiten von Neuem eröffnet wurden.

Der Kampf ber Serben, bis hieher felbst von österreichischen Blättern als Aufstand gegen bie Rechte ber ungarischen Krone und bie bestehenden Gesets misbilligt, erhielt durch die October-Erlasse plötlich ben Stempel bek Legalität, und die im Monat Juni an die "Eroaten und Slavonier" erlassenen Mahnworte König Kerdinand's V., worin sie ausgesordert wurden, "aller Theilnahme an Umtrieben, welche eine Trennung von der ungarischen Krone bezweckten, zu entsagen," und den Behörden besohlen wurde, "allen amtlichen Berkehr mit dem Ban Jellachich oder seinen allfälligen Mitangeslagten unter strengster Strasse alsogleich abzubrechen und den Berordnungen best ungarischen königlichen Commissärs undebingt zu solgen," — wurden nun gegen die Ungarn gesehrt, die damaligen Ausstänlischen als loyale und getreue Unterthanen, und

bie früheren Getreuen, weil es die Politif bes hofes so erheischte, als hochverrather bezeichnet. Man möchte hier mit Johannes Muller, wie bieser bei ber Theilung Polens, ausrufen: "Gott wollte ben Bolfern die Moralität ber Großen zeigen!"

### II.

Beränderungen auf dem Kriegsschauplate in Folge ber f. October Maniseste. Banat und die Baes im November. — State und Stellung der beibergeitigen Streifträfte. — Treffen bei Lagerndorf 7. November. — Geschy bei Bogschan 15. November. — Erstürmung der Teusselbrück 30. November. — Geschy bei Rifolincze im Banat und bei Holber in der Baes 30. November. — Ungriff auf Tomaffovaß 3. December. — General Better. — Neuer Operationoplan. — Treffen bei Carlsborf und Mibunar 12. December. — Ueberfall der Serben auf Tomaffovaß 14. December. — Stockung in den Operationen. — Borrudung gegen Bancsova. — Die Regierung beichließt die Räumung des Banats und der Baes. — General Ernst Kiss. — Müdzug der Ungarn an die Marosch. — Betrachtungen. —

Die königlichen October. Manifeste waren nicht nur an Rajach ich und die Serben, sondern auch an sammtliche seit dem Marz
dem ungarischen Ministerium unterstehende Truppen und KestungsCommandanten erlassen worden und hatten zur Folge, daß Ende
October die Festungen Urad und Temes var ihre Thore schlossen,
der Regierung in Besth ben Gehorsam fündigten, und die Ungarn,
die für ihren Herd, für ihre heiligsten Rechte stritten, für Feinde,
Hochverräther und Rebellen erklärten.

Das in Temesvar gebildete kaiserliche Comité, an bessen Spite ein abtrunniger Ungar, Ludwig Ambrogy, stand, erließ an sammtliche Bewohner bes Banats einen Aufruf, worin bie An-

hanger ber ungarifchen Regierung fur vogelfrei erflart und beren Ginbringung auf bas Strengfte anbefohlen wurde.

Die Befahung von Temesvar unternahm Ausfälle, brandsichatte und plunderte die umliegenden ungartreuen Ortschaften, hob zur Berftärfung und Errichtung neuer Bataillone Refruten aus und zwang Wallachen und Deutsche, dem Beispiele der Serben zu folgen und sich bem bewaffneten Ausstande gegen die Ungarn anzuschließen.

Gine starke Colonne zog Anfangs November aus Temesvar gegen bas an ber Heerstraße nach Siebenburgen gelegene Lugos, werbrängte die bortige kleine ungarische Abtheilung und setzte sich mit bem im aufgestandenen Siebenburgen operirenden kalserlichen Armeecorps und dem erst jest abgefallenen, wohlbewaffneten wallachisch-banater Grenzbistricte in Berbindung. Durch den Abfall der Bestung Arab ging endlich auch das Maros. That verloren, wodurch einem aus Siebenburgen hervordrechenden Keinde die Operationslinie und der Beg an die untere Theiß und in das Innere Ungarns freigegeben ward.

Diese traurige Wendung ber Dinge erhöhte und vervielfachte bie Befahren, die das Land ohnedies von allen Seiten umwogten, und veränderte wesentlich die Physiognomie des sublichen Kriegesichauplates.

Die Festung Temesvar, bisher ber Stuppunkt unserer Operationen im Banat, mit reichen Vorräthen versehen, siel in die Sande des Feindes, ber hier mit einer Besagung von 4—5000 Mann Linientruppen in unserem Rucken eine Stellung einnahm, die unser mit dem Gros in Große Becofferektehendes Banater Corps auf die einzige Ruckugslinie über Tord Becofe in die Bacs beschränkte; eine Linie, die, wie wir

im früheren Capitel fahen, auf einzelnen Bunften ftets bem Anfall ber in ihrer Rahe verfchangten Serben ausgesett war.

Berfet, Beiffirchen, Bogfan und die übrigen beutsichen Bergstädte im Guben bes Banats, die bis jest mit so viel Ausopferung und Ausbauer ben überlegenen Angriffen der Serben mit Erfolg die Stirne geboten hatten, wurden nun nicht mehr von biesen allein, sonbern auch von ben Temesvarer Besatungstruppen und ben wallachisch-banater Grenzern, somit von vier Seiten zugleich mit Bernichtung bebroht.

Der fleine bis October im Banat vom Feinde behauptete Landsftrich in dem Winkel zwischen der Theiß und der Donau hatte sich durch die letten Borgange um das Zehnsache vergrößert, und bis an die Maros und Siebenburgen ausgedehnt; so daß nun den Ungarn ihrerseits kaum so viel übrig blieb, als früher die Serben beseth hielten. Das Krazsovaer, der größte Theil des Temeser und ein Theil des Torontaler Comitats, dann die ganze Militärgrenze mit Ausnahme von Weißfirchen gehorchten den faiserlichen Behörden. Die räumlichen Verhältnisse wurden also gerade umgekehrt.

Bei so bewandten Umftanden wurde in Besth die Frage aufgeworfen, ob es nicht zweddienlicher ware, bas Banat bei den zu seiner Wiedereroberung und Behauptung unzureichenden Kräften lieder freiwillig zu raumen, und fich blos auf die Bertheibigung des rechten Theiß- und Maros-Ufers zu beschränken.

Für biese Bee war vorzüglich Koffuth, ber mit richtigem Blid erkannte, baß die Rettung Ungarns nicht von bem Besige bes Banats und ber Bacs, sondern von der Bildung und Aufstellung einer machtigen Hauptarmee an der oberen Donau abbinge, wozu durch die Raumung ber Banater Landstriche 12—15,000 Mann Kerntruppen verwendet werden sonnten, ohne beshalb ben

Besit ber Maros und ber Theiß aufzugeben. Auf Anrathen von Riff und Bakonyi, Commandanten im Banat und ber Bacs, wurde jedoch bie fernere Behauptung beschlossen. Dieser voreilige Entschluß lahmte die Offensivfraft ber Hauptarmee, ohne baburch ber, zwei Monate später burch die Macht ber Umstande bennoch eingetretenen Raumung vorzubeugen.

Minder trübe war ber Horizont auf bem Bacfer Ariegsichauplage. Beterwarbein, bas ungarische Gibraltar, blieb ber Sache Ungarns treu, wiberftant ben Berführungsfünsten faiserlicher Emissare, und schloß sich ben loyalen Ergebenheitsabressen bes Bacfer Armeecorps an. Hier standen sich bemnach Serben und Ungarn auch nach ben königl. Erlassen vom 3. Oftober in ihren früheren Stellungen und mit benselben Araften wie bisher gegenüber.

Bevor wir die Erzählung ber Bace & Banater Rriegereigniffe in ben letten zwei Monaten bes Jahres 1848 fortseten , ift es notthig, ben Stand ber beiberseitigen Streitfrafte, wie fich berfelbe Mitte und Ende November zeigte, zu recapituliren.

Die beiden bis bahin unter einem Commando stehenden Armees corps in der Bacs und Banat wurden bamals getrennt und die Corps commandanten unmittelbar bem Kriegsministerium untergeordnet.

Banater Armeecorps.

Commanbaut General Riff, Sauptquartier Groß Beceferef. Divifion Oberft Better in Groß Beceferef und Concurreng: 6 Bataillone, 9 Cecabrone, 30 Gefdute.

\*) Division Oberft Damjanich in Berfet und Beißfirchen: 5 Bataillons, 3 Escabrons, 30 Geschütze.

<sup>\*)</sup> Die Nationalgarben von Berfet und Beißfirchen, vollftändig bewaffnet und organifirt, bilbeten zwei Bataillons, die hier mitgerechnet find.

Colonne bes Oberstlieutenant Nagy Sandor gegen Temesvar, bestehend aus 3000 schlecht bewaffneten Nationalgarden und 1/3 Bataillon, 2 Escadrons, 4 Geschüßen.

Bufammen 111/3 Bataillone, 14 Escabrone, 64 Wefchute.

### Bacfer Urmeecorps.

Commandant General Bafonni, fpater Graf Efterhagn.

Sauptquartier in D. Berbasg.

Divifion Dberft Benfen in D:

und Torof. Becfe . . . 4 Bat. , 4 Gec. , 12 Weschüße.

Divifion Dberft Efterhagy in

Berbady und Risfer . . 5 , 6 , 18

Divifion Dberftl. Szabo in Dfer

bie Reufas . . . . 5 , 8 , 12

Bufammen 14 Bat., 18 Gec., 42 Wefchute.

# Festung Peterwardein.

Commandant General Blagoevits.

Befagung 4 Bataillone, 2 Escabrone.

Die Festung war vollständig ausgerüstet und mit hinreichens bem Belagerungs : Geschüß versehen. Die Totalstärke ber Baces: Banater: Armee, die Rationalgarden von Nagy Sand mitgerrechnet ohne die Cernirungstruppen von Arab, betrug bei bem schwachen Stand ber Linien : Bataillons Mitte Rovember 29 Bataillons, 34 Escadrons, 106 Feldgeschüße ober 26—28,000 Mann mit 4000 Pferden.

Die Starte und Gintheilung bee Feindes mar folgende :

3m Banat.

Commandant General Biret, fpater General Rufavina. Temesvarer Befagung 5000 Mann, 1000 Bferbe.

In den verschanzten Serbenlagern an der Teufelsbrude, bei Rarleborf, Alibunar, Lagerndorf, Tomaffovas, Bancfova 12,500 Mann, 500 Pferde.

Ballachifch Banater Grenztruppen 4000 Mann. Zusammen 21,500 Mann, 1500 Pferbe, 80 Geschüße.

> In ber Bace und Syrmien. Commanbant Suplifag.

Um linten Donauufer in ben verschanzten Serbenlagern bei Szent Tamas, Folbvar, Turia, Szireg, Römerschanzen und Titel 9000 Mann. Um rechten Donauuferin Karlowiß, Kameniß, Semlin und anderen Buntten Syrmiens 6000 "

Bufammen 15,000 Mann.

hierzu eine irregulare ferbische Reiterei von einigen 100 Mann und gegen 60 Feldgeschüthe.

Die Gesammtstärfe bes Feindes belief fich somit auf bem Bace. Banater Kriegeschauplage auf 36-40,000 Mann mit 140-160 Felbgeschügen.

Die Uebermacht, sofern bieselbe Massen und Zahlen betraf, befand sich nach bem Angeführten auf Seite bes Keindes; in Bezug auf Disziplin, Gewandtheit und Kriegserfahrung hingegen standen die ungarischen weit über ben österreichisch serbischen Truppen, die mit Ausnahme einiger Linien, und Grenzbataislons

zumeift aus Landstürmern ober aus zügellosen von Türkisch Serbien herübergerusenen Hilfsichaaren zusammengesest waren.

Bei Wiederausnahme bes Kampfes nach ben mißgludten Octoberverhandlungen und nach dem Absalle ber beiben Festungen, also Anfangs November hatten die Ungarn folgende Stellungen inne:

#### 3m Banat.

Gegen bie Serben. Rechter Flügel langs bes Begas Canals, von ber Theiß bis Ecsfa; Centrum in Große Becse feref und Concurrenz; linfer Flügel in Berses und Beiße firchen. Die Rudzugse Linie gegen Torofe Becse war burch Schanzen an ber Theiß und burch state Besahungen in Elemér, Melencze und Kumand gesichert, die Berbindung zwischen Bersses und Große Becsferef theils durch mobile Colonnen, theils burch beständige Besahungen in Bichyborf und Modos untershalten.

Gegen bie Ballachen ber Militärgrenze wurben von Berfet und Beißfirchen Befatungen in bie verschanzten Bergeftabte Bogfan, Resieza und Szaszfa entsenbet.

Temesvar beobachtete Oberfilientenant Nagy Sanbor, ber ben Auftrag hatte, feine Colonne in hapfelb zu verftarten und spatter bis an bie Berftabte biefer Festung vorzuruden, um bie weiteren Ausfälle ber Besatung zu verhindern.

Die Festung Arab endlich marb burch Oberftlieutenant Mariafy cernirt, wie bies fpater bei ben Ereigniffen von Arab ergablt werben wirb.

### In ber Bace.

Rechter Flügel in DeRer; Centrum in Berbast und Rister; linfer Flügel in DeBecfe. Die Berbindung zwischen. Den Rer und Reufag wurde durch Besatungen in Rise Stace und

Biros, jene zwischen Berbasz und DeBecfe burch Detachements in Szeghegy, Fefetehegy und Jovich-Szallas erhalten. To-rof-Becfe im Banat ward wegen seiner Nahe von einer Abtheislung ber DeSecfe er Division besetz und baburch ber Anschluß an bas Banater Armeecorys bewirft.

Die Stadt Reufas, Beterwardein gegenüber, marb versichangt, und von biefer Festung mit einer hinreichenden Besagung versehen.

Die Stellung ber Serben blieb bieselbe wie in ben früheren Monaten, nur hatten sie burch bie Unterhandlungen Zeit gewonnen, ihr Vertheidigungesystem im Banat durch Anlage eines mächtigen Brückenfopses zu Tomassowaß auf der Straße von Pancsova nach Beckseres, der ben Temes. Uebergang und ihre spätere Borrückung sichern sollte, zu vervollständigen. Tomassowaß war um diese Zeit nach Szent-Tamas und Titel die wichtigste und stärtste aller serbischen Stellungen. Außer diesem Orte hatten sie noch an der Karas bei Lagerndorf und an der sogenannten Teuselsbrücke neue Verschangungen angelegt.

Die Ungarn hielten biesemnach bie ungeheure Linie von Bogfan über Berset, Groß-Beceferet, D- und Torof-Becse, Berbasz, D- und Kis-Ker, Kis-Szacs, Biros, Butaf, Reusat bis Beterwarbein in einer Ausbehnung von 26-30 beutschen Meilen besett.

Diese Zersplitterung ber Krafte reichte vollfommen hin, um, wie bisher, auch ferner, jede entscheidende Operation unmöglich zu maschen und die Truppen ohne Gefechte, blod im Cordond- und Borpostendienste langsam aufzureiben. Es ist von den Serben nicht zu begreifen, weshalb sie um diese Zeit bei ihrer Central-Stellung und ihrem befann-

ten Unternehmungsgeift, bie ichwache überall burchzubrechenbe Linie ber Ungarn burch feinen fraftigen Stoß zu erschüttern suchten, sondern ruhig in ihren verschanzten Lagern verblieben.

Die ersten Gefechte im Monat November fanden zwischen Ragy Sandor und mehreren Abtheilungen ber Temesvarer Bestatung statt, die sich zur Bertheilung von Plakaten und Aushebung von Refruten bis Ragys und Risselscfa vorgewagt hatten. Ragy Sandor brang von Hafeld über Csatad gegen Temesvar vor, überraschte diese Abtheilungen in den genannten beiden Ortschaften, und zerstreute sie nach kurzem Gesechte. Um 7. bessetzt er Billet, drei Meilen von Temesvar, und beckte in dieser Stellung das Torontaler Comitat und unsere Verbindung mit Saesgedin. Einige Tage später wurde er bei Riss Beccherek von eisnem großen Theil der Temesvarer Besatung und von einigen taussend Mann wallachischem Landsturm angefallen, siegte zum zweiten Male und trieb die Angreifer in die Festung zurück.

### Ginnahme von Lagerndorf 7. November.

Einen bebeutenberen Sieg erfocht Damjanich am 7. Rovember gegen die Serben bei Lagernborf. Das vom Feinde vor diesem Orte errichtete Lager bedrochte nicht nur unsere Berbindung zwischen Berfet und Beißfirchen, sondern bot auch den beutelustigen Serben Gelegenheit, alle umliegenden unbeschützten Orte wiederholt mit ihren Berwüstungszügen heinzusuchen. — Müde dieser Reckereien beschloß endlich Damjanich die Zerstörung dieses Raubnestes, und führte sein Borhaben am 7. glänzend aus. Um Morgen desselben Tages rückte er mit einer schwachen Ublheilung von einigen Compagnien des 3. Honwebs und 2. Szeller Bataillons, 4 Geschützen, einer

halben Escabron Burtemberg Husaren und ben freiwilligen Reistern von Rozsa Sandor auf ber Straße von Verset vor, mahstend Hauptmann Elek mit 2 Compagnien des 9. Honved-Bataillons zur Umgehung des feindlichen Lagers über Wojwodincze entstendt wurde.

Die Gerben, nach einem furgen, aber blutigen Wiberftanbe gumal burch bie Tapferfeit bes Sauptmanns Folbvary vom 3. Sonveb-Bataillon und bes Artillerie Dberlieutenante Freudenreich geworfen , zogen fich in bas Dorf gurud, fliegen aber bier auf bie von Bojwobincze bereite im Sturmfdritt anrudenten Rothfappler, beren Unblid fie fo fehr verwirrte, bag fie mit Burudlaffung von zwei Gefchuten und mehreren Munitionstarren bie Flucht ergriffen. Ein Theil lief uber bie Raras, ber andere ward von unseren Sufaren und von ben Reitern Rogfa Ganbor's niebergemacht. Gine Menge Baffen, Munition, Pferbe, Rinber- und Schafheerben murben erbeutet und bas Dorf mahrend bes Angriffes von unseren erbitterten Truppen ben Flammen preisgegeben. Der größte Bortheil biefes Sieges war bie vollfommene Sicherung ber Berbindung gwischen Berfet und Beiffirchen und bie Abwendung ber bie gange Umgegend bebrohenben fteten Befahr ber Bermuftung.

Der Name Damjanich ward von biefem Tage an im Lande bekannt und eine Reihe glanzender Siege verschaffte ihm im Laufe bes folgenden großen Rampfes mit Recht eine ber hervorragendien Stellen unter den Helden der Nation. — Es ist sehr zu bes dauern, daß diefer Sieg zugleich Beranlassung gab zu seiner Entzweiung mit Better, dem er während der Abwesenheit des General Kiff als provisorischem Commandanten des Banater Armeecorps mit seiner Division untergeordnet war. Better, der einen friedlichen Bergleich mit den Serben noch immer für möglich hielt, sah sich

burch einige Ercesse ber Damjanich'schen Truppen in Lagerndorf in seinem Friedenswerf gestört, und machte Damjanich barüber einige Borstellungen, die dieser mit Stolz und vielleicht zu berb von sich wies. Die hieraus entsprungene Zwietracht bauerte waherend best ganzen Krieges und ward Ursache mehrerer betrübenben Austritte.

Die Bergstädte im Suben des Kraffeer Comitats waren um diese Zeit noch alle in unserem Besitze und durch ihre Lage sehr geseignet zur Errichtung großartiger Wassenschen, Kanonengießereien und Pulvermühlen. Dies, und der Umstand, daß von hieraus die Berbindung des Feindes mit Siedenbürgen fortwährend bedroht werden konne, dewog die Desterreicher, unsere am weitesten vorgessichobene Abtheilung in Deutsche Bogsan am 15. November anzugreisen. Die dortige ungarische Besadung bestand aus zwei schwaschen Honveds und Rationalgardes Abtheilungen, die sich einige Wochen früher von Lugos hieher zurückgezogen hatten, dann einer Compagnie Dravikaer Nationalgarden; im Ganzen 4—500 Mann mit 4 Geschügen. Commandant derselben war der durch seine spästeren Leistungen rühmlich besannte Major Ludwig Aboth.

Die Kaiserlichen unter General Appel griffen, mit einem Bataillon Wallachisch-Banater Grenzer, einer Abtheilung ber Temesparer Besahung, einer Batterie und mehreren tausend wallachischen Landstürmern über Karansebes anrückend, nach breimal wiedersholter vergeblicher Aufforderung an die Bewohner und Besahung zur Wassensteredung, in drei Colonnen entschlossen an; wurden jestoch zurückzeworsen und mußten sich nach achtstündigem Kampse, da Grenzer und Landsturm vor dem gutgerichteten ungarischen Feuer in alle Winde zerstoben, über das Gebirge in ihr Grenzgebiet zurückziehen. Das Berdienst dieser erfolgreichen Bertheibigung ge-

buhrt hauptfächlich ber einfichtsvollen Leitung bes Major Abboth, nebst biefer aber ber Entschloffenheit ber Kraffder Nationalgarben und ber Ausbauer und Geschicklichkeit ber ungarischen Artillerie.

Minder gunftig lauteten bie Berichte von ber Maros, wo Mariafy am 11. Lippa und zwei Tage fpater Neu-Arab, fomit bas ganze linke Maros : Ufer verloren hatte.\*)

Die ungeheuren Ruftungen ber Defterreicher an ber Beftgrenze bes Cantes, Diefe Quelle ftete machfenber Beforgniffe, bewogen bie ungarische Regierung, bie von ber Bichtigfeit ber Erhaltung ber oberen Donau überzeugt mar, aber auch bie unzureichende numerische Starte ber bortigen Urmee erfannt batte, Mitte November auf ihre frühere Auficht jurudzufommen, und bie Disponirung von 10,000 Mann Bace-Banater Rerntruppen gur Berftarfung ber Sauptarmee jum zweiten Dale anzuordnen. Aber auch biesmal wieber icheiterte bie Ausführung biefer fo flugen Magregel an ben Gegenvorftellungen ber betreffenben Commandanten, Die fur eine 3bee von weit untergeorbneterer Ratur eingenommen, aus ihrem engen Befichtofreis nicht berauszutreten vermochten. Die Regierung, in beren Mitte fich feine einzige militarifche Capacitat befant , fonnte bie Tragmeite biefer Combination auch nicht nach ihrem vollen Behalte ermeffen gab alfo in ihrer ichwantenben Urt abermale nach und trägt fo einen großen Theil ber Schulb an bein ungludlichen Beginn bes Winterfeldzuges, in welchem ber geind beinahe ohne Schwertstreich in ben Befit ber Sauptftabte gelangte. - Dies ift ein Beweis mehr, wie wenig bei Bertheibigung eines Landes im Großen, Die Bebenten einzelner, auf einen engen Birtungetreis beschränften Führer berücksichtiget werden durfen, wenn man bas gestecte Biel

<sup>\*)</sup> Siche Greigniffe vor Arab.

ficher erreichen will, und wie confequent und ftreng die einmal erlaffenen Befchluffe ber Regierung burchgeführt werben muffen.

Eine Berftarfung von 10,000 Mann Kerntruppen hatte im Spatherbit 1848 bie ungarische Sauptarmee in ben Stand gesett, bem Bordringen von Bindischgraß Schranken zu setzen, wodurch wir in bem Best von viermal so reichen Silfsquellen wie spater hinter ber Theiß geblieben waren, und eine eben so vielsache Bersmehrung unserer Streitfrafte hatten erzielen konnen. Belchen Ginfluß wurde aber dieser unermestliche Gewinn auf ben spatern Gang ber Kriegereigniffe und das Schidsal Ungarns geubt haben!

Der Berjaffer war um biese Zeit ale Major und Chef bes Generalftabes an die Seite des Generals Riff beordert, um, wenn
schon keine Berminderung der Streitkräfte auf bem füdlichen Kriegsschauplage stattfinden sollte, dort wenigstens die Eroberung der
vom Feinde besetzten Theile zu bewirken, und anstatt der bischerigen
Lethargie eine energischere Führung bes Kampfes einzuleiten.\*)

In Abwesenheit bes Generals Riff, ber erft Anfangs December von Besth gurudfehrte, war General Better Commandant bes Banater Armeecorps. Dieser hatte eben um biese Zeit ben Plan zu einer größeren Offensivoperation entworsen, vermöge welcher bie serbischen Stellungen auf allen Punkten gleichzeitig angegriffen, burchbrochen, ber Keind gegen Pancsova gebrängt und bort mit concentrirter Macht erbrucht werben sollte. Der 30. November war zur Ausssuhrung bieses fühnen Entwurses bestimmt. Unsere

<sup>\*)</sup> Spater wurden zwar nach vielem Drangen ein hufaren:Regiment und einige Bataillons von ben Bace : Banater Truppen zur Berftarfung ber hauptarmee absgegeben, diefe famen aber zumeift erft in dem Augenblick an, ale die hauptstabte bereits geraumt und ber Ruckzug an die Theiß angetreten war.

Hauptcolonne bewegte fich von Große Becefferet gegen Tomaffovaß und hatte baselbst ben von ben Serben am rechten Teme &User auf ber Straße nach Pancsova erbauten Brudenkopf zu erfturmen. Eine zweite Colonne unter Major Kiff Pal rudte von
Berset über Rifolineze auf ber Alibunarer Straße vor, und
bie britte unter Oberstlieutenant Maberspach marschirte von
Weißfirchen gegen bas verschanzte Lager an ber Karas, genannt
bie Teufelsbrude. Bu gleicher Zeit sollten bie Serben burch
Scheinangriffe auf allen Puntten in ber Bacs beschäftigt, und hieburch an ber Entsendung von Berstärfungen über bie Theiß in bas
Banat verhindert werben.

Die Hauptunternehmung auf Tomaffovag und fomit ber ganze Plan wurde leiber burch einen bichten Rebel, ber jede Entwickelung unserer Rrafte unmöglich machte, vereitelt, und nur ber Beißfirchner Colonne gelang es, ihre Aufgabe burch bie Erstürmung bes serbifchen Lagers an ber Teufelsbrude glanzend zu löfen.

### Erfturmung ber Teufelsbrude am 30. November.

Am 30. 4 Uhr Morgens marfchirte bie Weißfirchner Colonne, — 5 Compagnien bes 9. Honveb-Bataillons, eine halbe Escabron Hunyaby-Husaren, ein Bug berittener Szegebiner Nationalgarben mit 5 Geschügen unter Oberftlieutenant Maberspach gegen Paläufa, um bas in ber Nahe bieses Ortes gelegene und in ber Front burch bie Karas geschützte Lager ber Serben anzugreisen.

Der Feind hatte am rechten Ufer starte Berschanzungen aufgeführt und hielt bieselben mit etwa 2500 Mann und 7 Geschügen besett. Die von Beißfirchen zu bem Lager führende Brude über bie Raras - "bie Teufelsbrude" - war theils abgetragen, theils verrammelt.

Maber op ach hatte seine tapfere Schaar in brei Colonnen getheilt. Mit ber hauptcolonne im Centrum griff er bie Brude an; während sein linfer Jugel Palan fa besetzte und fein rechter bie Umgehung ber feindlichen Stellung bewirfte.

Der undurchbringliche Rebel, ber vor Tomassovaß ben Sauptangriff dieses Lagers vereitelt hatte, gewährte hier ben Bortheil, daß die kleine Colonne unbemerkt die Flußufer erreichen konnte, wo um 7 Uhr das Gesecht von den Serben angenommen und solange hartnädig fortgeset wurde, die es einer Abtheilung Honveb unter dem hestigsten Kartatschenregen zweier wohl placirten seindlichen Geschüße gelang, den Uebergang über die Brücke zu erzwingen und am rechten Flußuser sesten Buß zu fassen. hier sammelten sich nach und nach drei Compagnien, die nach zweistündiger blutiger Anstrengung endlich auch die Schanzen eroberten.

Alle bie braven "Rothkappler" bie Bruftwehren erklettert hatten und fich lowenmuthig auf ben übermächtigen Feind fturzten, fehrte biefer seinen Schangen in wilber Flucht ben Ruden.

Drei Geschüße, 8 Munitionstarren, viele Waffen, Wägen und Pferbe wurden von bem 9. Honveb-Bataillon erbeutet, beffen Bravour, schon früher oft erprobt, von biesem Tage an im ungarischen heere sprichwörtlich geworden ift.

Die Serben gahlten gegen 100 Tobte und Verwundete, ber größere Theil berfelben floh nach Pancfova, ber andere aber feste über die Donau bei De Palanka und suchte Rettung auf fersbifchem Boben.

Durch die Eroberung bes fur uneinnehmbar gehaltenen Lagers an ber Teufelsbrude , wurde die Gegend um Beißfirchen von

feinblichen Ginfallen befreit und bie feinbliche Berbindung zwischen bem serbischen und wallachischen Theil ber Banater Grenze fur langere Beit unterbrochen.

Im Sinne ber hauptbisposition rudte an bemfelben Tage auch ein Theil ber Berfeter Befatung unter Major Riff Bal gegen 211. bunar vor, ftieß bei Rifolinege auf einen Saufen bewaffneter Landbewohner, Die mit leichter Dube gersprengt wurden, befette biefen Ort und fuchte ben Reind por Rarleborf auf, wo es gu einem bigigen Treffen fam, bas mit bem Rudzug ber Gerben burch biefen Ort gegen Alibunar enbete. Riff mar inbeffen wegen ber Schwäche feiner Abtheilung und ber Unnaherung gablreicher feinblicher Berftarfungen an ber Benützung ber errungenen Bortheile gehindert und bewogen worden, feine Stellung in Rifolincze balb wieber aufzugeben. Bon allen Ceiten von feindlichen Schagren umfcmarmt, trat Riff nach Mittag ben Rudzug auf Berfes an, mo er ohne größeren Berluft beffelben Abends wieder eintraf. - Geine Demonstration hatte gur Folge, bag ber Keind in Alibunar und Rarleborf von ihm beschäftigt, feine Berftarfungen gur Unterftugung ber Teufelsbrude absenden fonnte.

Auch in der Bace versuchten die Besatungen von Do Becfe und Berbass am 30. den Feind burch Scheinangriffe zu beschäftigen. Die Berbaszer Colonne ructe gegen Sent Tamas vor, eröffnete auf die dortigen Berschanzungen eine furze Kanonade und zog sich hierauf wieder in ihr Lager zuruct. Lebhaster ward bas Gessecht bei Köldvar, wo Major Komlosy, Commandant von Do Becfe, mit 4 Compagnien Franz Karl, 2 Compagnien Kumanir Freiwilligen, 2 Escadrons Ferdinand Husaren und 6 Geschügen die Berschanzungen der Serben am Kalvarienberge unges

fahr 1200 Schritte vor Folbvar angriff, mit Sturm eroberte und ben Beind bis in ben Ort gurudirieb.

Der Angriff auf die serbische Linie am 30. fonnte im Allgesmeinen, trot ber einzelnen kleinern Erfolge, für mißlungen angessehen werben, womit noch der Radtheil verbunden war, daß wir durch selben unsere Absichten dem Feinde verrathen hatten. Dieser wendete nun Alles an, um die bedrohten Bunkte seiner Linie in den stärksten Bertheidigungsstand zu setzen. Jumal der Brüdenkopf von Tomasson abs hauptangriffsobject der Ungarn und der wichstigfte Punkt der Serben im Banate, erhielt eine verstärkte Besatung von 3000 Mann Grenzern, 500 Türkisch Serben und 15 Geschüssen; und Knichanin, der tapferste und gewandteste unter den sers bischen Führern, wurde vom Karlowiser Nationals Comité als Beschlöhaber dahin beordert.

Anfange December traf General Riff in Groß. Beceferef ein. Er billigte Better's Plan und ordnete in biefem Sinne bie Bieberholung bes Angriffes auf Tomaffovag fur ben 5. an.

## Angriff auf Tomaffovag am 5. December.

Ungefahr 3 Meilen von Groß-Beceferef überschreitet die nach Pancsova führende Hauptstraße die Temes. Un diesem Buntte wird die gegenüberliegende sumpfige Niederung und das gegen Beceferef sich sauft verlaufende Terrain von dem hohen rechten Ufer beherrscht, das sich zur Anlage von Besestigungen besonders eignet. Eine solide Jochbrücke verbindet die beiden Ufer, und führt die von Beceferef kommende Straße in den schönen und volkreichen Flecken Tomassoväh, der einige hundert Schritte vor der Brücke am linken Klußuser gelegen, im herbst 1848 zum Hauptwassenplaß der Serben und zum Ausgangspunkte ihrer späteren Offensworera-

tionen im Banat benutt wurbe. Gin ftarfer Brudentopf auf bem bominirenben rechten Ufer biente gur Dedung biefes Ueberganges. Die Korm biefes Brudenfopfes, obwohl unregelmäßig und mehr bem Terrain entsprechent, war bie eines einfachen gebrochenen Bangenwerkes mit einem bominirenden Reduit auf einem fast im Mittels punfte ber Berichangung gelegenen, ifolirten Sugel. Das Glacis biefer Werfe war burch einen Jagergraben verftarft. Diefe fur bie Dauer berechnete und umfaffenbe Befestigung erforberte viel Beit gu ihrer Aufführung, welche ber liftige Feind burch langwierige Friedensunterhandlungen von ben leichtgläubigen ungarischen Commandanten portrefflich zu erlangen wußte. Brei Monate hindurch ließen fich biefe Lettern hinhalten, und faben ruhig ben emfigen Befestigungearbeiten bes Feinbes zu. Erft ale bie Schangen brobend fich über bie Flache erhoben, tam man im ungarischen Sauptquartier jur Einficht, und beschloß ben Angriff auf biefelben beinahe mehr gur Chrenrettung ale jur Erreichung eines großen 3medes, ba ju biefem hier, wie auch anderewo bie gunftigfte Belegenheit ichon lange entichlüpft Man wird unwillfürlich von tiefem Schmerz ergriffen , wenn man auf bie unverzeihlichen Fehler gurudblidt, bie mahrend unferes Rampfes aller Orten begangen murben. Es ift nicht zu munbern, wenn felbft bie größte Singebung und bie fchwerften Opfer bes helbenmuthigen Bolfes fpater nicht mehr hinreichten, Die Schuld feiner Subrer gut zu machen.

Am Abend bes 4. sammelte fich ber größte Theil bes Banater Armeecorps in Ecsta, Zsigmonbfalva und Lazarfold. Die Hauptcolonne, 5 Bataillons, 3 Escabrons und 18 Geschütze, brach nach Mitternacht von Ecsta auf und nahm ihre Richtung gegen Orlovat. Dieser Ort, eine kleine Stunde von den Verschanzungen und mit diesen auf demselben Ufer gelegen, sollte besetht, eine Brucke über bie Temes geschlagen und von hier ber größere Theil ber Truppen über ben Fluß in bes Feindes Ruden und gegen den offenen Theil seiner Schanzen betachirt werden. Der zurückleibende Theil ward am rechten User und langs ber Temes zum Angriff gegen die linke Flanke des Feindes bestimmt. Die zweite Colonne, 2 Bataillons, 4 Escadrons und 6 Geschüße, setzte sich zwei Stunden spater von Zsigmondfalva in Bewegung und hatte sich außer dem seindlichen Schußbereiche vor den Schanzen zu entwickeln. Die dritte Colonne rückte von Lazarföld nach Botos und hatte von hier ihren Angriff langs des Flusses gegen die rechte Klanke des Feindes zu richten. Better, Kiff und der Verfasser befanden sich dei der Hauptcolonne, von wo das Signal zur allgemeinen Borrüdung gegeben werden sollte.

Der Angriffsplan, wie zu ersehen, hatte nichts weniger, als bie Gesangennehmung ober Bernichtung bes Keinbes zum Zwede, wozu jedoch die punktlichste Besolgung der Dispositionen und die größte Präcision nöthig waren. Das Berspäten einer Colonne, oder das zu frühzeitig ertheilte Zeichen zum Angriff sonnte leicht das Mißslingen des Unternehmens nach sich ziehen. Und so geschah es auch. Die Brüde über die Temes konnte wegen geringer Uedung unserer Pioniere und aus Mangel an hinreichendem Material anstatt um 7 Uhr Morgens nur gegen Mittag vollendet werden, wodurch die Umgehungscolonne den Angriff erst begann, als herüben zwei verseinzelte voreilig unternommene Stürme von den Serben bereits blustig abgeschlagen waren.

General Riff, ungebulbig uber bie verzögerte Vorrudung ber Umgehungetruppen, von benen eigentlich bas Signal zum allgemeinen Sturm gegeben werben follte, ließ namlich gegen Mittag ben Angriff auf bie Verschanzungen burch ein lebhaftes Feuer aus 24 Ge-

ichugen eröffnen, in ber Abficht, hierdurch bie Aufmerffamteit ber Bertheibiger auf fich zu lenten und bie in ben Schangen placirten Beichute jum Schweigen zu bringen. Aber feine biefer Abfichten marb erreicht und wir hatten im Gegentheil bei Ausführung bes letteren Borhabens noch ben Nachtheil, bag unfere Beichute bei bem anbauernben Avanciren immer mehr in bas verheerente feindliche Reuer geriethen, mas fur une nur ftarte Berlufte nach fich jog, ohne bem gebedten Teinde irgend einen Schaben gugufugen. Riff, noch ungebulbiger, ertheilte bierauf um 3 Uhr Rachmittage ben Befehl gum Sturme. Das Bataillon Mariafy und bas 10. Sonved Bataillon rudten im heftigften Rugelregen mit gemeffenen Schritten bis an ben Grabenrand ber Berichangungen vor, fonnten jedoch bei ber verzweifelten Begenwehr ber Befanung nirgenbe einbringen. oft fie an ben Escarpen emporguflettern versuchten, maren bie Bruftwehren augenblidlich mit Gerben bebedt, bie mit Erbitterung gum Sanbichar und Deffer griffen und bie Unfturmenten gurudwarfen. Drei Sturme wurden auf biefe Beife abgeschlagen. Riff, bem bas Bferd unter bem Leibe erschoffen wurde, und ber fich nach und nach von ber Unmöglichfeit bes Sieges auf biefer Seite überzeugte, gab ben Befehl jum Rudjug und ftellte feine Truppen außer bem Schußbereiche bes Feinbes auf. Mittlerweile erreichte bie Umgehungecolonne Tomaffovag und erfturmte biefen Ort im erften Unlaufe. Aber es war ju fpat; bem Schidfale bes Tages fonnte baburch feine beffere Wendung mehr gegeben werben. - Rach furgem, aber blutis gem Befechte, und nachdem fich Riff entschloß, an Diefem Tage megen Ermattung ter Truppen feinen weiteren Sturm zu unternehmen, trat auch bieje Colonne ben Rudweg an, und führte benselben eben fo wie ben Uebergang auf bas rechte Temed : Ufer und bie Abtragung ber Brude bei Drlovat unverfolgt aus.

5

Gegen 6 Uhr Abends sammelte fich bas gange Corps auf ber Ecofaer Strafe im Angesichte bes Feinbes, ber in respektvoller Entfernung unseren Bewegungen ruhig zusah. Die Truppen rudeten mahrend ber Nacht in ihre früheren Stationen ein.

Unser Verluft betrug gegen 250 Mann, jener ber Gerben, bie besonbers am linken Ufer ftart gelitten hatten, mag gleich groß ges wesen fein.

Man muß ter tapferen Bertheibigung bes Tomaffovager Brudenfopfes die verdiente Anerkennung zollen, — Schade nur, baß fo viel-Helbenblut, anstatt im heiligen Bruderbunde beider Bolfer für die Freiheit, im gegenseitigen Bertilgungsfampse vergoffen wurde.

Einige Tage nach diesem mißlungenen Ungriff wurde General Better von der Regierung zur Uebernahme der Cernirungscorps und zur Leitung der Belagerungsarbeiten nach Arab beorbert. Dieser besonnene, militärisch hochgebildete General hatte sich während des Sommers, als auf dem ganzen südlichen Kriegsschauplage Unentsschlossenheit und Berrath herrschten, durch seine rastlose Thätigkeit die größten Berdienste erworden. Unfänglich war er es allein, der den Serben im Banat wiederholte Schläge beibrachte und ihre Kraft so entschedend brach, daß sie für die nächsten Monate zu jeder größerren Unternehmung unfähig wurden. Aber sonderbarerweise ließ auch Better später nach den schonen Erfolgen im September in seinen Operationen eine Stockung eintreten, die den Serben Zeit gönnte, ihre verlornen Kräste zu ersehen und ihre zerkörten Wassenpläße sester und an geeigneteren Punkten, wie z. B. bei Tomassoväß, Karlsborf, u. a. D, wieder auszuwersen.

Bur Entschuldigung Better's fann zwar bienen, bag ihm fortwährente Regierungsbefehle bie Unterhandlungen mit ben Serben an bas herz legten; wiewohl bie auf Ersahrung gegrundete Wahtheit weber ihm noch ber Regierung unbefannt sein burfte, bag Unterhandlungen nur nach ganglicher Zertrummerung ber feinblichen Macht zum erwünschten Ziele führen.

General Riff, ber nach Better's Abgang bie Rubrung bes Banater Armeecorpe wieder felbft übernommen hatte, betraute mich mit bem Entwurfe eines neuen Angriffsplanes. Es warb barin beichloffen, von einem Frontalangriff auf bie Tomaffovager Schangen ganglich abzustehen und ben Rampf auf bem feinblichen rechten Blugel bei Rarleborf und Alibunar zu beginnen, von bort bie gange Linie ber Gerben bis an bie Temes aufzurollen. Bancfong ju bebroben und Rnichanin bieburch jur freiwilligen Raumung ber Stellung bei Tomaffovan und jum Rudzuge auf Bancfova gu amingen, gegen welchen letten Bunft ber Gerben im Banat bann bie concentrirte Dacht ber Ungarn jum Entscheidungeschlage vorruden follte. - Das Armeecorus in ber Bace murbe aufgeforbert , burch gleichzeitige Bewegungen am Frangenscanal und gegen bie Römerschangen bie Operationen im Banat zu unterftugen. Bir werben fpater feben, wie bie Rubrer in ber Bace biefem Unfinnen entfprochen haben.

- Am 11. December waren die Colonnen bes Banater Corps in ihren verschiebenen Stationen eingetroffen. Um 12. sollte die Borrudung auf allen Punften zugleich beginnen. Folgende Dispositionen wurden hiezu ausgegeben:
  - 1) Oberft Damfanich sammelt in Berfen zwei Bataillons, brei Escabrons und acht Geschüße, überläßt bie Sicherung ber Gegend mit bem Refte seiner Divifion bem Commandanten von Beißfirchen Oberstlieutenant Maberspach und ruckt am 12. über Ulma und Rifolineze gegen

Karleborf und nach Berdrängung des Feindes von hier bis Alibunar vor, wo er fich mit der von Zichiborf vorrudenden Colonne des Major Gergely verbindet, am
13. den Marsch über Illancsa und Jarkovaß fortsett
und nach erstattetem Bericht an die von Groß-Becckerek
gegen den Brüdenkopf vordringende Hauptcolonne, den
Angriff im Rüden der feindlichen Stellung auf Tomassovaß unternimmt.

- 2) Major Gergely marschirt mit zwei Bataillons, zwei Escabrons, vier Geschüßen am 11. nach Zichiborf, rückt
  am 12. über Szent János zur Unterfrügung ber von
  Verset fommenden Colonne bis Alibunar vor, schließt
  sich bort berselben an und bleibt bis zur Vereinigung mit
  bem Hauptcorps ihr zugetheilt.
- 3) Der Reft bes Banater Corps mit Ausnahme einiger Abtheilungen zur Bewachung ber Theiß von Perlasz bis
  Türfisch-Becse bricht am 12. Abends von Groß-Becsferef in zwei Colonnen auf, beren größere an biesem Tage
  Erneszthäza, die fleinere Zigmondfalva besetzt, von
  wo beide am Morgen bes 13. bis auf Kanonenschussweite
  vor die feindlichen Verschanzungen bei Tomassowäß rücken
  und in dieser Stellung das Eintreffen und ben Angriff der
  Colonne Damjanich abwarten.

Aus bem Borhergehenden ift zu ersehen, daß die hauptrolle ber Operation bem Oberst Damjanich zugedacht wurde, ber auch bem in ibn gesetten Bertrauen mit gewohnter Tapferfeit und Energie auf bas Bollständigfte entsprach.

#### Treffen bei Rarleborf und Alibunar am 12. December.

Damianich ericbien mit feiner Colonne am 12. Mittage por Rarleborf und fant ben Beind theile por bem Drte, theile in ben Rebouten, welche bie Strafen von Alibunar und Pancfova beberrichten, aufgestellt. Dhne lange auf bas Ericheinen ober Rachrichten von Bergeln zu warten, befahl er alfogleich ben Ungriff. Rach zweiftundigem lebhaften Gefechte murbe bas Dorf und bie Rebouten vom 3, und 9. Sonveb = Bataillon, bie bier, wie immer, an Rubnbeit wetteiferten, mit tem Bajonnette genommen und ber überlegene Reind gegen Alibunar gebrangt. Sier batte mittlerweile Dajor Bergely, von Bichiborf tomment, bas Wefecht begonnen, fonnte jeboch bei ber Uebermacht ber Gerben feine Fortschritte machen und fab fich zur Bertheibigung genothigt, ale bie Rarleborfer Klüchtlinge nach Alibunar bie Radnicht von bem Unruden ber gefürchteten Rothfappler brachten und baburch auch bei ber bortigen Befahung, bie fich nun zwischen zwei Feuer befant, Ungft und Befturgung verbreiteten. Gergely, aus bem bemerflichen Schwanfen in ben feindlichen Reihen auf bas Unruden ber Ungarn von Rarles borf ichliegend, ging von Reuem jum Ungriff über und erfturmte nach hartnadigem Rampfe Alibunar eben in bem Augenblide, ale auch Damjanich im Ruden bee Reinbes ericbien. - Baniicher Schreden ergriff jest ben Feind, ber fich ohne weiteren Bis berftand in wiltem Rnauel gegen Paucfova wentet, hart verfolgt von zwei Cecabrone Burtemberg : Sufaren, bie burch gelungene Attaquen feine Rieberlage vollenben halfen. Befdute, mehrere Munitionstarren, einige Morfer, Fahnen und Baffen aller Urt murben erbeutet, und Alibunar felbft, von wo mabrent bes Sommere und Berbftes alle Blunberungezuge ber Gerben ausgegangen maren, von ben erbitterten Truppen eingeäfchert; — ber Feind verlor auf bem Schlachtfelbe 4—500 Mann an Tobten und Verwundeten. Unfer Verluft betrug faum 100 Mann. Die Starfe bes Feindes mag sich in beiben Lagern auf 5—6000 Mann mit 16 Geschüßen belaufen haben.

Um Morgen bee 13. marschirte Damjanich verstärft burch Gergely über Illancsa gegen Jarfovaß, wo er Nachmittags 4 Uhr eintraf. Hier mußte er wegen Ermubung seiner Truppen halt machen und die Borrudung gegen Tomassovaß auf ben nachsten Tag verschieben, wovon er die von Becoferes vorgeructe Colonne bes General Kiff in Kenntniß seste.

## Ueberfall ber Gerben auf Jartovas am 14. December.

Am Abend bes 13. ftand bas Banater Armeecorps in folgenber Stellung: General Kiff mit bem Gros ftand im weiten halbfreise auf bem rechten Temes-Ufer ben feindlichen Berschanzungen von Tomassoväß gegenüber mit bem Hauptquartier in Botos. Dberst Damjanich hatte Järkoväß und Margiticza besetzt und an ber Temes, Botos gegenüber, mit Kiss bie Berbindung hergestellt.

Die Serben lagerten theils hinter ihren Schanzen bei Tomaffovaß, theils sammelten sie sich vor Uzbin, Ludwigsborf und
Szamos. General Suplisaß, ber erwählte, vom Kaiser bestätigte Bojwobe, hatte sich an ihre Spige gestellt und mit vielem Geschied ben Plan zum Ueberfall ber in Jarkovaß eingerückten
Ungarn entworfen. Der Serbenführer hatte mit richtigem Blid erfannt, baß Tomaffovaß mit einer seinblichen Macht im Rücken
nicht zu halten sei; und baher mit einbrechenber Nacht bie Besatung
aus ben bortigen Schanzen an sich gezogen, worauf er mit seiner
gesammten Macht zwischen Jarkovaß und Szamos ungefähr
zwei kleine Meilen vom ersteren Orte Stellung bezog. — Seine

Starfe konnte auf 10,000 Mann mit 20 Geschützen geschätt werben. Bon hier sette er sich mit ben Jarkovatzer Einwohnern in Berbindung, die sammtlich Serben und die erbitteriften Feinde ber Ungarn bei einem handstreiche ihre fraftigste Unterstügung zusagten.

Damjanich, ohne Uhnung von ber Rabe ber feinblichen Sauptmacht und ben gegen ibn geschmiebeten Bernichtungeplanen, ließ fich burch ben berglichen Empfang ber Ginwohner , Die ihm bei feinem Ginguge mit Rabnen, weißen Zudern und allen Beiden bes Rriebens und ber Freundschaft entgegengeeilt maren, taufchen, und beging bie Unvorsichtigfeit, in Mitte einer feindlichen Bevolferung feine Leute einquartieren und nur ben fleinften Theil por bem Orte bas Bivouaf 'und bie Borpoften begieben gu laffen. Die Jartovaner bewirtheten ihre ungarifden Bafte auf bas Freundlichfte; befonbers wurden Bein und Branntwein in Ueberfluß herbeigeschafft; und viele nach ben ftarfen Marfchen ermubete Sonveb's und Sufaren ließen fich ben Tobestrunf wohl munben. — Bald überließ fich Alles ber Rube und im Dorfe berrichte tiefe Stille, nur von ben Schritten einzelner Batrouillen unterbrochen. Ploglich nach Mitternacht, begann an ber außerften Borpoftenfette ein heftiges Rleingewehrfeuer; gleich barauf ertonten einige Ranonenschuffe und im nachften Mugenblide blitte wie burch einen Bauberschlag aus allen Fenftern, Scheuern und Umgaunungen ben verrathenen Ungarn, bie noch Schlaftrunten und unangefleibet aus ben Saufern auf bie Baffen fturgten, bas tobtenbe Feuer ihrer Beinbe entgegen. - Ginige Momente lang berrichte unter unseren Truppen eine unbeschreib= Denn bie von Dobricga, Sgamos und liche Bermirrung. Undin herbeigeschlichenen Gerben maren gleichzeitig mit ben gurudweichenben Borpoften in bas Dorf gebrungen und hatten bas Bemegel begonnen, als ber größere Theil ber Ungarn faum noch eine

Ahnung ber Gefahr hatte. Die Einwohner bes Ortes unterstütten im Morben ihre Brüber nach Kräften. — Wie gesagt, die Berwirzung war anfänglich groß und boch zeigte sich nirgends eine Kurcht, nirgends eine Entmuthigung, weil jeder Ungar wohl begriff, daß nur die größte Geistesgegenwart und Kaltblütigkeit sie sämmtlich vor Bernichtung retten köune. —

Rach einem halbstündigen furchtbaren Meffers und Bajonnets fampf in den Stragen und Häusern löste sich endlich der Knäuel, und es gelang dem ungarischen Commandanten mit der kleinern Hälfte seiner Truppen und 4 Geschügen sich aus dem Orte zu ziehen und in der Rahe nordlich von demselben am jenseitigen Ufer eines Entswässerungscanales wieder seifen Buß zu jassen.

Bon hier gab Damjanich um 6 Uhr Morgens, als es zu bammern anfing, bas Zeichen zum Borracken. Wasas 371-fanterie mit einem Theil bes 9. Honveb-Bataillons, ihre fühnen Commandanten an ber Spige, werfen sich mit bem Bajounett auf ben Feind, erobern muhsam ein Haus nach bem andern, wo überall bie verstümmelten Leichen ihrer Brüber und Freunde den Boben bebeden, und brängen endlich die Haufen bes Feindes trop seiner Mehrzahl aus bem Orte hinaus.

Aber wie groß war bie Ueberraschung und ber Jubel biefer Tapfern, als fie am Ausgange bes Ortes bie bereits verloren gesglaubten andern Abtheilungen unter bem braven Major Kiff Bal und Hauptmann Affermann an ber Dobriczaer Straße in Schlachtorbnung aufgestellt fanden, und von biefen mit stürmischen "Eljen's" begrüßt wurden.

Riff und Affermann hatten in ber erften Berwirrung einen Theil ber Truppen und Geschüpe zusammengerafft und mahrend Damjanich nörblich aus bem Orte zog, von allen Seiten umringt

und angefallen, fich in entgegengesetzter Richtung gegen Dobricza Bahn gebrochen und an ben Eingangen bes Ortes einige Sofe besetet, wo sie fich gegen alle Angriffe ber Serben 5 Stunden lang auf bas Glanzenoste vertheidigten.

Der zuruchgeschlagene Feinb ichlug ben Weg auf Dobricza ein, faßte jeboch einige tausend Schritte vor Jarkovah nochmals Stellung und schien feinen Angriff bei Tage wiederholen zu wollen. Dies war Damjanich erwünscht. Rasch entschlossen fam er ben Serben zuvor und warf seine Colonnen mit aller Macht auf ihre durch ben nächtlichen Kampf ohnehin schon erschütterten Reihen, und zwang sie, nach furzer Kanonade und einer glänzenden Attaque von zweisedenons Burtemberge und hannovere husaren, zur klucht nach Bance sova, wo sie an demselben und bem nächsten Tage eintrasen und einen solchen Schreden verbreiteten, daß die bedeutendsten Einzwohner mit ihren Schägen eiligst nach Serbien und Semlin entessoben.

Der Feind verlor in und um Jarfovag gegen 1000 Mann Tobte und Berwundete, eine große Bahl Gewehre, turfische und ferbische Baffen, viele Pferde, Rinder und Schafe.

Nachbem Damjanich feinen Truppen nach so angestrengter Arbeit auf bem Schlachtselbe einige Rube gegonnt hatte, fehrte er um Mittag gegen Jarkovát jurud, und überließ seinen Truppen bie Züchtigung bieses verratherischen Nestes.

Bon hier brach er Nachmittag auf, feste bei Neufina über bie Temes, erreichte 5 Uhr Abends Szarcfa und bewirfte bort seine Bereinigung mit ber hauptcolonne. Diese hatte an bemselben Tage die Berschanzungen bei Tomafsovaß besetzt und beren Demolirung ben ungarfreundlichen Bewohnern ber Umgegend überlaffen. —

Die Macht ber Serben im Banat war gebrochen und in einem faum breitägigen glanzenden Zuge Erfolge errungen, wie fie weder ber Sommer, noch herbst ausweisen konnte; ein Beweis, wie leicht der serbische Auftand bei nur einiger Energie, Einsicht und gutem Willen, bis zur Invasion Jellachich's und Windische grat's erdrudt, und ber schönste, tapferste Theil der ungarischen Wehrkraft zur Berstärfung der Hauptarmee hatte verwendet werden können.

Aber auch biese errungenen Bortheile verloren gar balb ben größeren Theil ihrer Tragweite, ba Riff und Damjanich bie Besnühung berselben versäumten, und weil sie trot ber bringenbien Aufforberungen in ihren Operationen von bem Bacser Armeecorps nicht unterstüht wurden. General Bakonyi, ber bortige Commandant und Nachsolger bes General Cher, statt mit den Operationen ber ungarisschen Baffen im Banat gleichen Schritt zu halten, verblieb in seiner bisherigen Unthätigkeit und begnügte sich mit einem mißlungenen, höchst unzwedmäßig geleiteten Angriff ber Deneren Besatung auf bie serbische Reboute bei Szireg (2. December).

Damjanich selbst beging ben großen Fehler, nach bem Treffen bei Bar fovaß, statt ben Feind unablässig zu verfolgen, nach biesem Orte zurückzukehren und bort das Obbach, das er zur Einquartirung seiner Soldaten so nöthig hatte, zerstören zu lassen, wodurch er gezwungen wurde, seine der Rast und Erholung betürstigen Truppen nach Szárcsa, drei Meilen hinter das Schlachtseld, zurückzusühren. Hierdurch gingen zwei Tage verloren und die Serben gewannen Zeit, sich von dem erhaltenen Schlag zu erholen, aus Syrmien und Slavonien neue Berstärfungen an sich zu ziehen, und Bancsova, ihren letzen, aber wichtigsten Besit im Banat, auf das Giligste zu besteltigen. Auch Tomässovaß wurde, nachdem die Einwohner nach

Pancsova enistohen waren, in Folge der Kahrläffigfeit der Unterscommandanten niedergebrannt, und die ungarische Besahung auch hier genöthiget, die rauchenden Trümmer zu räumen und auf das rechte Temes-Ufer zurückzusehren. Um Abende des 14. bezog das Armeecorps solgende Cantonirung: Rechter Ktügel in Ecska und Zsigmondsalva; das Centrum in Läzärföld und Ernesztshäza; linker Klügel in Szärcsa und Szecsen. Die Reserve blieb in Groß-Becokeref und die Abtheilungen zur Bewachung ber Theiß in ihren früheren Stationen.

Die so schön begonnene Operation war somit in's Stoden gerathen, und zur Fortsehung berselben mußten neue Vorkehrungen getroffen werden, — Borkehrungen, welche die ganze Ausmerksamkeit bes ohnedies sehe unentschloffenen Commandanten um so mehr in Anspruch nahmen, als sich mittlerweile auf dem füdlichen Kriegoschausplate die Lage der Dinge im Allgemeinen bedeutend verschlimmert hatte.

Die lesten Rachrichten von Mariafy und Ragy Sandor lauteten betrübend. Ersterer, bem es im Rovember gelungen war, sich in Neu-Arad wieder festzusehen und die Festung von Reuem zu cerniren, wurde am 17. December von der Temesvarer Besatung, die zum Entsah der Festung herbeifam, über die Maros zurückgeworsen,\*) und Ragy Sandor erlitt mit seinem zur Beobachstung von Temesvar ausgesandten Häuslein bei Szent Andras eine nicht minder empfindliche Niederlage, und sah sich zum Rückzug auf Hahfeld genothiget, von wo er täglich um Unterstützung bat, um die Straße nach Szegedin, bei eintretendem Eisgange auf der Theiß unsere einzige Rückzugsslinie, sichern zu können.

<sup>\*)</sup> Siehe Greigniffe vor Arab.

Aus ben Bergftabten Bogfan und Resicza traf enblich bie Kunbe ein, bag eine ftarfe öfterreichische Colonne aus Siebenburgen hervorgebrochen, und im Berein mit ben aufgestandenen Ballachen, Grenzern und einigen Abtheilungen ber Temesvarer Besatung, im Begriffe sei, über Bogfan gegen Berset vorzubringen.

Bei fo ungunftigem Umichwung ber Berhaltniffe, befaß Riff bei all feiner Tapferfeit und ausbauernbem Batriotismus nicht genug Energie, um ben begonnenen Blan fortzusegen und vor Allem bie Unterwerfung ober Bernichtung ber Gerben ju vollenben. Gein Sauptaugenmert glaubte er jest auf bie Sicherung feiner bebrohten Berbinbungelinien richten zu muffen, benen zu lieb er von feinem urfprunglichen Overationsobjecte abfam , und bie Ausarbeitung bes folgenben Entwurfes anordnete. Die burch ihre jungften Berlufte eingeschuchterten Gerben follten blos von bem fleinern Theil bes Armeecorps in Schach gehalten und ber größere Theil bes Corps unter feiner eigenen Ruhrung bagu verwendet werben, bie Temeevarer Befagung in die Feftung gurudgutreiben, gwifchen Binga und Billet gur Dedung ber von Temesvar nach Arab und Szegebin führenben Strafen ein verschanztes Lager zu errichten, ale Befagung bafelbit Ragy Canbor mit zwei Bataillone und einigen Gefchugen verftartt gurudgulaffen, und bann gur Unterbrudung bes wallachischen Unfftanbes und Berftorung ber feinblichen Berbindungen zwischen bem Banat und Siebenburgen im Rraffder Comitat und in ber Banater Militargrenze zu fchreiten. - Riff hoffte in 3-4 Wochen bie Realifirung biefes Blanes bewirft zu haben, und wollte bann feinen Rudweg über Berfe & und Beiffirchen nehmen und bann erft mit concentrirter Rraft Bancjova angreifen. Die Defterreicher waren indeß mit ansehnlicher Macht von Temedvar und ber Maros fommenb über Lugos gegen Bogfan vorgerudt, hatten biefen verschangten Bergort am 19. gum zweitenmale angegriffen und nach blutigem Biberftande ber Befahung biesmal erobert. —

Die Runde hievon ereilte Riff, ale er mit bem größeren Theil feines Corps bereits in Banlaf, Detta und Cfafova, mithin beinahe im Ruden bes in Bogfan haufenden Feindes ftanb. - Es war nur einiger Entichluß und Scharfblid notbig, um ben burch biefe Stellung gebotenen Bortheil rafch zu erfaffen , von hier lange ber Bergava, mittelft eines foreirten Mariches, Die viel schwächeren Defterreicher zu ereilen, fie in Ruden und Flante angufallen und gum ungleichen Rampfe ober gur Baffenftredung gu gwin-Daburch aber hatte Riff bie Musführung feines Borhabens, wenn auch in umgefehrter Reihenfolge, aber jebenfalls mit einem wefentlichen Erfolge begonnen. - Statt bem ließ er fich burch bie Bitten ber Berfeger und Beiftirchner - bie fich nun von großen Gefahren umrungen mabnten - verleiten, hielt mit feinen Bewegungen inne, betachirte einen Theil feiner Truppen gur Unterftugung in biefe beiben Stabte, fehrte hierauf nach Dobos gurud, und vereitelte fo zwei Tage fpater felbft bie gange faum begonnene Operation. - 3ch hatte bas Banater Corps in Cfafong in Folge eines Regierungebefehle, ber mich nach Befth berief, verlaffen und übergab um tiefe Beit bie Generalftabe-Beichafte Dajor Boros.

Raum hatte bie feinbliche Colonne in Bogfan von ber Unstunft ber ungarischen Berftarfung in Berfes Rachricht erhalten, als fie schnell ben Gebanken an eine weitere Vorrudung aufgab, und nach Zurudlaffung eines schwachen Beobachtunges Detachements fich nach Lugos zurudzog.

Der jest eingetretene mehrtagige Stillftanb, ber von und bagu verwendet wurde, bie Streitfrafte in ihrer fruheren ungludlichen Corbonftellung zu zersplittern, warb Ende December burch bie Rampf:

luft ber Truppen und ihren immer lautern Ruf nach einer Enticheis bung auf biefem Rriegsschauplage unterbrochen, und Riff bieburch bewogen , bem allgemeinen Berlangen nachzugeben und am 29. December bie Borrudung gegen Pancfova anzuordnen. Das Gros bes Banater Urmeecorps, bas fich ju biefem 3wede in Bichiborf gesammelt hatte, nahm von bort feine Richtung auf Betrovofello, wo Um 2. Januar fam baffelbe nach es ben Reujahrtag 1849 gubrachte. Reuborf und Frangfeld und am 3. erfchien es vor Bancfova, obne unterwege auf ben Reind gestoffen an fein. Bwei fleine Colonnen rudten auf gleicher Bobe mit tem Gros von Groß : Beces feret und Beißfirchen gur Flanfen-Sicherung ber Sauptcolonne vor. - Unter Riff commandirten bier Daberepach, Ragy Canbor, Riff Bal und Becfen. Drei biefer Braven ftarben fpater burch Senferehand, Daberepach an gebrochenem Bergen und Riff Bal, aus bem ichweren Rerfer erft unlangft entlaffen, fris ftet fein Leben gleich vielen feiner Schicffalegenoffen in einfamer 21bgeschiedenheit und Trauer über ben Kall feines Baterlandes.

Der Angriff auf Bancfova, zu spät unternommen, mistang trot ber Tapferfeit ber Truppen und ihrer Kührer ganzlich. Die Serben hatten mahrend ber letten brei Wochen Zeit genug gessunden, ihre Schanzen zu vervollständigen und bieselben mit so zahlreichem Geschütz und namhasten Verstärfungen vom rechten Donauuser zu versehen, daß diesmal weber Rothfappler noch die anderen zum Hauptangriff bestimmten braven Bataillons mit ihrem bewährten Muth zu reuffiren vermochten und nach bebeutendem Berluste aus dem verheerenden Keuer bes Keindes zuruckgezogen werden mußten. Daffelbe Schickal theilten auch die auf ben andern Puntten vorgedrungenen Abtheilungen, so daß Kiff nach mehrstündigem erbittertem Kampse das Zeichen zum Rückzuge auf der

ganzen Linie gab. — Diesem General wurde spater von vielen Seiten ber Borwurf gemacht, baß er an biesem Tage ben Angriff nicht zweckmäßig genug geleitet und ben Ruckung zu voreilig, bevor man nämlich noch Zeit gewann, die Schwäche ber seinblichen Stellung zu erkennen und hierauf gestüht den Sturm von Neuem zu wiederholen, anbefohlen hätte. Es ist jedoch schwer, ein unparteissches Urtheil hierüber zu fällen, da Kiff seinerseits die Schuld des Mislingens auf die Untercommandanten schob, die, seiner Behauptung nach, die Colonnen zu rasch zum Sturme vorsührten, statt die Wirfung des Geschüßtampfes mit mehr Geduld abzuwarten.

Sei bem, wie ihm wolle, ber Angriff auf Bancfova wurbe abgeschlagen und die Ungarn bei ber ungeheuren Kalte, bie ungludslicherweise gerade damals eintrat, und die, bei dem Mangel an Holz und Stroh, das Bivouaf im Angesichte des Keindes, mithin die Wiederholung des Angriffes am nächsten Tage unmöglich machte, zum Ruckug auf Neudorf und am 3. unter steter, aber lässiger Berfolgung der Serben in zwei Colonnen nach Große Beckferet und Berset gezwungen. Das Corps litt bei diesem Ruckzuge über die weiten unbewohnten Heiden sehr viel, und eine große Unzahl Leute blied auf dem Wege erschöpft liegen, wo sie entweder der Kalte oder der Mordlust der nachfolgenden Serben zum Opfer sielen.

Diefes mißtungene Unternehmen raubte Riff bei feinen Truppen ben letten Reft bes Bertrauens, und faum waren fie in Bec &feret angelangt, als fich eine Deputation von höheren Offizieren
zu bem bortigen Regierungscommissär Cabbas Butovich mit ber Bitte verfügte, Riff zur Abbantung und Uebergabe seines Commanbos an ben in ber serbischen Kriegführung weit mehr bewanderten Dbersten Damjanich zu bewegen. Bu berselben Zeit langte von ber Regierung auch ein Bevollmächtigter mit bem gemeffenen Befehle im hauptquartiere an, bas Banat ungefäumt zu raumen und die ungarischen Truppen zurud über die Maros zu ziehen. — Dieser Befehl, eine Folge bes in Pefth entworfenen Bertheibigungsplanes, war in gleichem Sinne auch bem Bacfer Corps zugekommen. —

Die Regierung, von bem Wiberwillen bes General Riff gegen biese Magregel im voraus überzeugt, übertrug ihm in Anerfennung seines treuen Ausharrens und seiner vielsachen Berdienste um bas Baterland, die höchste militärische Würde im Lande, die Stelle eines commandirenden Generals von Ungarn, und berief ihn nach Debreczin an ben Sis ber Regierung. Die Führung bes Armeecorps erhielt Damjanich, der sofort den Abzug des Corps aus dem Banat zu bewerfstelligen hatte.

Die Beber gittert und in ber Sand bei Schilberung ber folgenben traurigften Epoche ber ichwergetroffenen Bewohner bes ungludlichen Banate. Nachbem biefelben langer ale 7 Monate hindurch in fteter Ungft zwischen Leben und Tob geschwebt, und nun endlich burch unsere jungften Giege bei Alibunar und Jarfovag einen Soffnungeftrabl ber Rettung erglangen faben, trifft fie ploblich, wie ein Betterschlag, Die Runde von bem Abzuge ber ungarifden Truppen. Dan muß wiffen, mas es heißt, immitten unbarmbergiger Feinde, Die nur Raub und Mort fennen, jur araften Binterzeit allen Schrechniffen eines entfeffelten Racenfrieges bilflos preisgegeben gu werben, um die Berzweiflung biefer armen Leute in ihrem gangen Umfange ju begreifen. Bei ber nachricht von ber bevorstehenden Raumung burchfuhr ein Schrei bes Schmerzes bie unggrifchen Ortschaften bes Banate und feine Bahl blieb ben Berlaffenen übrig, ale bie gemiffe Bernichtung ober bie Auswanterung in bas Glent. Die Meiften mablten bas

Lettere ; mit brechenbem Bergen , ale Bettler, ichieben bie furg vorher noch wohlhabenden Familien von ihrem Eigenthume und ichloffen fich bem Beere an, um anderemo, - fie mußten felbft nicht wo, bei ben minter ichmer heimgesuchten Brutern ein Dbbach gu Co jogen bei 50,000 Menschen Mitte Januar , in einer Ralte von 18-20 Grad Reaumur, mit ben Truppen von Saus und Sof fort; und wenn man ben unabsehbaren Bug ber Ungludlichen betrachtete, bie von Rummer und Roth gebeugt, fich burch bie unwirthbaren fchneeverwehten Saiben faum nothburftig befleibet babin schleppten, wenn man fah, wie hier ein frankes Beib, bort ein mubes Rind, weiter ein alter Mann erschöpft binfant und gurudblieb, um nie mehr nachzufolgen, und bie Auberen, noch bie ge= frorne Thrane in ben Wimpern, raftlos vorwarts eilen mußten, um nicht ber Morbluft ber Gerben zur Beute anheimzufallen, baun marb . auch bas fanftefte Gemuth von wilber Rachemuth erfaßt und bie Fauft griff frampfhaft nach bem Schwerte.

Unter allen Bewohnern bes Banats traf aber bas hatteste Loos unstreitig die Ungarn. Denn sie hatten von ben Temes varer Besatungstruppen eben so wenig Erbarmen zu hoffen, als von den Serben selbst; während die Deutschen wenigstens auf den Schut der kaiserlichen beutschen Soldaten zählen dursten. So geschah es, daß Berset und Weißtirchen, worüber sich jeder ungarische Patriot nur von Herzen freuen kann, troß ihrer helbenmuthigen Haltung im Sommer und Herbst gegen die Serben, nach dem Abzuge der Ungarn von dem österreichischen Commandanten in Temesvar zu ihrem Schutze einige Compagnien deutscher Soldaten erhielten, während die ungarischen Orte, wenn sie vom eigentslichen Kriegsschauplage noch so entlegen waren und an dem Kriege selbst gar keinen Theil genommen hatten, alle der Beutegier ihrer

Feinde gum Opfer fielen. Bir werden fpater Belegenheit finden, einige Beispiele bavon ben Lefern vorzuführen.

Damjanich betheuerte später oft, sein schwerster Tag wähserend bes ganzen Krieges sei berjenige gewesen, als er im Banat ben Besehl zum Abmarsch an die einzelnen Abtheilungen unterzeichnen mußte, um sich mit seinen Braven von jenem Boden zu trennen, wofür sie sieben Monate hindurch in so viel heldensmuthigen Kämpsen ihr Blut verspristen. —

Bor seinem Abzuge erließ Damjanich eine Proclamation an die Serben, worin er ihnen seine Absicht, bas Banat zu räumen, fund giebt und sie bei Androhung der blutigsten Bergeltung auffordert, sich gegen die friedlichen beutschen und ungarischen Einwohner menschlich zu benehmen. Die letten Borte dieser Proclamation charafteristren ganz den eisernen Kriegsmann; sie lauteten beiläusig wie folgt: — "Wenn ihr aber meine Mahnungen nicht beachten und in eurem blutigen freiheitmörderischen Streben fortschren werdet, bann schwöre ich es euch, baß ich euere Gauen verzwüsten und so lange noch ein Serbe auf ungarischem Boden lebt, verfolgen und, auf baß in Ungarn auch feine Spur eurer verzstherischen Rage übrig bleibe, mir als letztem Serben dann selbst ben Tod geben werde!"

General Kiff gehorchte ber Regierung und begab fich nach Debreczin. Seine großen Besthungen im Banat sielen einige Tage später in die Hande ber Serben und wurden von diesen verswüstet und zerstört. Nur Wenige konnten sich in Ungarn rühmen, dem Baterlande und ihrer Ueberzeugung mehr als Kiff geopfert zu haben. Bor ben Märztagen im Besite von mehr als 200,000 Gulden Conv. Munze jährlicher Einkunste, verlor er durch die Er-

eigniffe im Banat Alles, und sah im Januar 1849 sich genothigt, seine Generals Gage anzunehmen. — Aber alle Schicksalsschläge ertrug er freudig, und man hörte von ihm nie ein Wort der Klage oder der Reue. Wenn Kiss auch als Feldherr minder glücklich und begabt war als Andere, — als Jürger und Patriot stand er gewiß Keinem nach und im Laufe unseres Unabhängigkeitskampses hat er sich unter den ersten Mannern des Landes eine würdige Stelle erworben. Ruhm seinem Andenken! —

2m 16. Januar begann Damjanich mit bem Bangter Corps in zwei Colonnen feinen traurigen Rudzug. Um ber un= gludlichen Bevolferung Beit zum Unschluß zu laffen, ward berfelbe nur in fleinen Marichen über Brog. Beceferef und Dobos auf Satfelb und von bort nach einigen Tagen Raft im Ginne ber Disposition zur Bereinigung mit bem Araber Cernirungs : Corps bis an bie Maros ausgeführt. Die Gerben, froh, fo leichten Raufes in ben Befit bes Banate, von bem fie in jungfter Beit faum noch Bancfova zu halten vermochten, zu gelangen, verfuchten nicht, biefe Bewegung ernftlich zu ftoren, und folgten unferer Colonne in anftandiger Entfernung. Mur bei Berfet fam es mit ihnen jum blutigen Befechte. Das 28. Sonveb. Bataillon, von Beiftirchen tomment, hatte fich hier verfpatet und murbe, eben im Begriff aufzubrechen, ploglich von allen Seiten mit Uebermacht angefallen. Das Bataillon, ganglich umringt, mußte fich im harten Rampfe mit bem Bajonnette Bahn brechen und vereinigte fich erft zwei Tage fpater, ale man baffelbe bereite verloren glaubte, mit ber Sauptcolonne in Satfelb.

Ende Januar war bas Banat bis auf einige unbebeutenbe Bunkte um Szegebin geräumt und Damjanich mit feinem Corps in Arab eingetroffen.

Schwieriger ale im Banat, murbe bie Durchführung ber Regierungemagregeln in ber Bace. Sier hatte im Dezember Beneral Braf Alexander Efterhage von Bafonvi bas Commando übernommen und, wie wir gefeben, eben fo wenig ale feine Borganger ausgerichtet. Raum hatte berfelbe ben Befehl jum Aufbruch und bie Rachricht von ber Raumung ber Sauptstädte in bem behaglichen Leben feines Sauptquartiers vernommen, ale er, bis babin ber bitterfte und rudfichtelofefte Sprecher gegen Defterreich, ploblich feinen Duth verlor und zum Berrather an feinem Baterlanbe wurde. Statt ber Regierung zu gehorchen und bem Rothruf ber Ration nachzufommen, glaubte er ben Pflichten ber Ehre beffer ju entsprechen, wenn er Offigiere und Mannschaft jum Berlaffen ihrer Fahnen aufforberte, und als ihm bies nicht gelingen wollte, im Begentheil die Eruppen nur um fo entschloffener die Fortfegung bes Rampfes verlangten, feinen Abschieb nahm, um aus ben Reiben feiner bisberigen Rriegsgenoffen zu flieben und ber Berblutung bes Baterlandes in Muße von Beitem gugufeben \*).

Oberst Graf Becfey, an Esterhagy's Stelle zum Commanbanten ber Bacs ernannt, machte bem schwankenben Geiste ber bortigen Truppen schnell ein Ende, entließ die zweibeutigen Offiziere, nahm ben zuruckgebliebenen eine neue Erklärung bes Gehorsams ab, und ernannte an die Stelle ber Ausgeschiebenen entschlossene verdienstvolle Batrioten. Durch bieses energische Austreten hatte Becsey das Bacser Corps vor der Aussosiung, die Andere so ge-

<sup>\*)</sup> Nach Beendigung bes Krieges trat Efterhagy als Major in baffelbe husaren = Regiment ein, bas er unter ber ungarischen Regierung als Oberft commanbirte.

wiffenlos herbeizufuhren fuchten, bewahrt und fich um ben Dank bes Baterlanbes im boben Grabe verbient gemacht. —

Um 18. Januar traten auch die Bacfer Truppen ihren Rudsmarsch an, concentrirten sich am 21. und 22. in Cfantaver und erreichten, ohne weitere Beunruhigung, in ben letten Tagen Jasnuars Szegebin, wo sie bie Cantonnirungen bezogen.

Die Festung Peterwarbein wurde unter Commando bes Oberst Cfuha mit 4 Bataillons Kerntruppen und einem Rügel Burtemberg Susaren besetzt und mit allem Bedarf auf brei Monate versehen. Bur Dedung ber sudwestlichen Theile ber Bacs mit ihrer tapferen Bevölferung gegen bie serbischen Einfalle aus ben Römerschanzen und von Slavonien, blieben in ber Rahe ber Festung 3-4000 Mann Nationalgarben unter Kührung bes Oberstlieutesnants Bezereby, Miflos mit bem Hauptquartier in bem Orte Bacs zurud.

Therefiopel, nach Pefth und Debrecgin bie größte Stadt Ungarns mit 45,000 gutgefinnten Einwohnern, zwei Marfche von Szegebin entfernt, warb gleichfalls ftart befest und bilbete in ber neuen Stellung ben rechten Flügel bes Bacfer Corps, beffen Hauptquartier nach Szegebin verlegt wurde.

Wie bereits erwähnt, standen diese Bewegungen im Einklange mit dem vor dem Abzuge der Regierung von Besth entworsenen neuen Bertheibigungsplan des Landes, demgemäß auf dem sub-lichen Kriegsschauplate gegen die Serben vorläusig die strengste Dessensive eingehalten und sich auf die Behauptung von Therestopel, Szegedin und der Maroslinie beschränkt werden sollte. Der größere Theil der Bacs. Banater Truppen wurde hierauf zur Berstärfung der hauptarmee und zur Unterstügung Bem's in

Siebenburgen bestimmt, bie zurudgebliebenen Streitfrafte aber in zwei Armeecorps, 4. und 6., getheilt, wovon bas erstere unter Graf habbif, mit bem hauptquartier in Szegebin, bie Linie von Therefiopel über Szegebin bis Mafó zu halten, bas lettere unter General Gal Miflos bie Belagerung von Arab fortzusetzen und bie Maroslinie weiter bis Siebenburgen zu vertheibigen hatte.

So nachtheilig uns auch bies Aufopfern eines Lanbstriches von mehr benn 500 Quabratmeilen mit anberthalb Millionen Bewohnern bei einem flingen und energischen Feinde hatte werden können, so war dies boch unter allen Maßregeln, welche die Regierung in ihrer mißlichen Lage damals treffen konnte, jedenfalls die weiseste und den Umständen angemessente. Man opferte einen Theil bes Landes, um dadurch die Mittel zur Gewinnung des beinahe schon verlorenen Ganzen zu erhalten. Nur die zur rechten Zeit ausgeführte Räumung des Banats und der Bacs ermöglichte die Wiederergreisung der Offensive auf den anderen Punsten und legte den Grund zu dem Siegeslauf unserer Wassen von der Theiß die an die Grenzen Oesterreichs.

Der Effectivstand ber gwischen Therefiopel und Arab conscentrirten Krafte betrug im Januar:

| Banater Armeecorps .   |  | 12,000 | Mann, |
|------------------------|--|--------|-------|
| Bacfer " .             |  | 8,200  | "     |
| Araber Cernirungscorps |  | 8,000  | "     |

Bufammen 28,200 Mann

mit 120 Geschützen. hiervon blieben in Szegebin und Theressiopel 3200 Mann, bes Bacfer Armeecorps, in Arab bas frühere Cernirungscorps mit einem Bataillon verstärft jurud. — Der Rest, gegen 16,000 Mann, wurde in 3 Armees Divisionen ges

theilt, wovon bie eine, 6000 Mann ftarf, unter Oberstlieutenant Hrabowoft im Marosthale nach Siebenbürgen bem hartbesträngten Bem zu Silfe eilte, die zwei anderen Divisionen, 10,000 Mann unter Becsey und Damjanich — später zum 3. Armeccorps vereinigt, an die mittlere Theiß beordert wurden, um sich bafelbst mit der Hauptarmee unter Dembinsfi zu vereinigen. Diese brei Divisionen verließen ihre Cantonnirungen an der Maros und Theiß in den ersten Tagen Februars und erreichten die Orte ihrer Bestimmung rechtzeitig genug, um unserem gesunkenen Kriegssglücke eine bessere Wendung zu geben.

Die nach Siebenburgen bisponirte Division vereinigte fich mit Bem am 8. Februar in Deva, erfampite schon am folgenden Tage ben entscheibenben Sieg bei Bisti und legte baburch ben Grund zur Wiebereroberung Siebenburgens.

Damjanich und Becfey famen Anfangs Marz nach Torof. Szent. Miflos und Czibathaza, überschritten am 5. Die Theiß und schlugen vor Szolnof Die bort aufgestellten Die Debrecziner Strafe bedrohenden Defterreicher bis zur Bernichtung.

Der im Januar entworfene Bertheibigungsplan verdient baher mit Recht die vollste Anerkennung, so wie den Baces-Banater Truppen das unwergängliche Berdienst bleibt, durch ihr gleichzeitiges Erscheinen auf den brei verschiedenen Kriegoschauplägen des Landes in die Wagschale des Glückes das entscheidende Gewicht geworfen zu haben.

Der Kampf im füboftlichen Ungarn wurde auch ferner, wie bieber, auf zwei gesonderten Schauplagen geführt, nämlich bei Arad und an der Theiß. Die Erzählung bes erftern findet der Lefer unter bem Abschnitte: "Ereigniffe vor Arad"; hier folgt bie Fortsehung bes Cerbenfrieges und bie Schilberung ber Ereignisse in ber Bacs und im Banat bis zur Biebereroberung bieser Lanbes, theile burch bie ungarischen Baffen.

## TIT.

Das Banat und die Bacs nach tem Abzuge ber Ungarn. — Serbisch schrereichische Untwuffe. — Die serbisch Sauptmacht will Szegebin, der rechte feindliche Klügel Arab soreiren. — Wefechte bei Szegebin, Szöreg und Horgos 9., 13., 15. Februar. — Treffen bei Bajmof 5. März. — Berherungen der Serben in der Bacs. Berzell übernimmt bas Obercommande bes Bacser (4.) Armeecorps. — Erstürmung von Szöreg, Szt. Ivan und Deszt, 22. März. — Einnahme von Kanisch und Benta 23. März. — Serbische Graufamsteiten in Zenta. — Der Infias von Peterwarbein. — Kämpse um Beterwarbein und Neufah in ben Monaten Februar und März. — Erstürmung von Szt. Tamás 3. April. — Einnahme ber Nömerschanzen 7. April. — Ueberfall ber Serben auf Kovil Szt. Ivan. — Perzel nimmt seine Richtung auf Do Becke und trifft die Berbereitungen zum Theißübergang. —

Der Kampf im Suben bes Landes und vorzüglich jener gegen die Serben erhalt nun einen wunderbaren Umschwung. An die Stelle der bisherigen Unentschlossienheit und des üblen Willens, die alle Erfolge einzelner Corps, so wie die Tapferkeit der Truppen im Allgemeinen, gleichmäßig paralysitten, tritt endlich eine entschlossiene patriotische Führung. Die an beiben Ufern der Theiß erstaunlich schnell entsaltete Kraft des Volkes, wodurch der kleine, zur Vertheidigung der Gegend zurückgelassen Heerestheil lawinensartig anwächft und sich vergrößert, vereitelt die großartigen Plane des Feindes und vollführt im Laufe einiger Wochen jene große und schwere Ausgabe, woran während des Sommers und Herbstes 1848

eine fechefad, größere Macht vergebene Zeit und Rraft verschwenbete: bie Unterbrudung bes ferbifden Aufstandes.

Nach bem Abzuge ber Ungarn befegten bie Gerben bie meftlichen Theile bes Banate, fo wie bie größere Salfte ber Bace, und begannen im Ginne ihrer Maibefchluffe bie Organifirung ber fogenannten "ferbifden Boiwobichaft". Der Batriard Rajadich verlegte feinen Git von Rarlowit nach Groß. Beceferet, nahm hier allen Gemeinden ben Unterwerfungeeib ab, ordnete bie Befchlagnahme ber Guter ber ungarisch gefinnten Berfouen an, und feste bie gehörige Bahl Standgerichte ein, welche bie ungludlichen gurudgebliebenen Batrioten bem Meffer feiner Schergen überliefern follten. -Mus bem eroberten Lanbftriche wurden neue Bataillons ausgehoben, und bie Busammengiehung einer ferbisch ofterreichischen Gubarmee beichloffen, um bie Bermuftung auch über bie Theiß und Maros in bas Berg Ungarns zu tragen. Auf biefe Beife fonnte bie Streitmacht ber Gerben mit ben aufgestanbenen Ballachen, bann ber Temeevarer und Araber Befagung und ben Silfeichaaren aus Turfifch : Gerbien in ber hand eines friegsfundigen gewandten gubrere leicht auf 60-70,000 Mann gebracht und biefe, bei bem Befit ber Keftungen Urab und Temeevar und ber unbehinderten Communication mit Clavonien und Croatien, mit Baffen und fonftigem Rriegebebarf auf bas reichlichfte verfeben werben. - Ein Blud fur Ungarn, bag in Temesvar ein alter unfahiger Beneral faß, ber aus allen biefen Bortheilen eben fo wenig Nugen zu ziehen verftand, ale ber unmenschliche fanatische Briefter, ber feine geiftliche Bewalt bagu migbrauchte , bas Gefchid ber bethörten Gerben gum Bofen zu lenfen, und ben Ramen Gottes, um bas Blut ber Bertheibiger ber heiligften Intereffen ber Menfchheit in Stromen fliegen zu laffen. Die Gerben find jest jum Genuß bes fummerlichen Blutlohnes gelangt, ben ihnen bie öfterreichische Regierung mißgunftig hingeworfen hatte; ob fie beffelben froh geworben, mogen fie felbst beantworten!

Die Hauptmacht ber Serben war Anfangs Februar im Basnat bis habfeld vorgebrungen, von wo ihr rechter Flügel über Gyertyamos mit Temesvar in Berbindung trat, und ihr linker sich bis nach Große Kifinda und bessen Umgegend ausbehnte. Commandant bieses serbische öfterreichischen hauptcorps war ber Wojwode Theodorovich.

In der Bace hatte der Feind ben Franzens. Canal besetzt und sammelte in Zombor und bei Cfervenka zwei starte Colonnen unter Commanto des Major Milia Stanojevich.

Der Overationeplan biefer feinblichen Macht war beiläufig folgenber: Auf bem rechten Flügel follte bie Temesvarer Befatung, mit einigen wallachischen und ferbischen Bataillons verftarft, Arab entfegen, bie Maros überichreiten und gegen Großwarbein vorbringen, mabrent bas Gros bes ofterreichisch -ferbiichen Urmeecorps über Torot- und D-Ranifcha à cheval ber Theiß, und ber linke Blugel von Bombor über Thereflopel, Szegebin, biefe festeste Stute ber ungarifchen Nationalfraft im Guten bes Lanbes, zu erobern und mit bem von Befth anrudenben Armeecorys bes Banus Sant in Sant weiter gegen Debrecgin ju operiren hatten. - Beterwarbein und Reufas murben auf bem linken Donanufer mit einem Theil ber ferbifden Dacht aus ben Romerschangen beobachtet, Die Gernirung ber Festung auf bem rechten Ufer von Rarlowis bis Ramenis mit einem von ber Drau fommenben faiferlichen Armeecorpe bem General Rugent übertragen. - Die Donau von Ramenit bis Dalya marb burch einzelne ferbische Boften bewacht, und fleinere fliegenbe

Colonnen burchftreiften fengend und plunbernd bie beherrichten Lanbftriche.

Bei ber ausgebehnten Linie, welche ber Feind befest hielt, gewahrt man auf ben erften Blid, baß biefer anicheinent großartige und gutangelegte Plan ichon im Beginn ben Reim bes Diftlingens in fich trug. Die Gerben verfielen bier in ben nämlichen Fehler, ber bie Operationen ber Ungarn ihnen gegenüber mahrent nichrerer Monate charafterifirte, nämlich in bie Berfplitterung ihrer Streitfrafte. wenn fie mit vereinter Dacht über Therefionel porgebrungen waren und tie Bertheibigung bes Banate ber Temeenarer Befagung allein überlaffen batten, murbe es ihnen moglich geworben fein , bie Rraft ber Ungarn an ber unteren Theiß zu brechen und fich mit ber öfterreichischen Sauptarmee zu vereinigen. Aber Ras jachich, weniger befummert um bie Rriegsoperationen, ale um bie ungeheure Beute, Die ihm bas mobilhabente Banat verhieß und Die er um feinen Breie ben Raiserlichen überlaffen wollte, rief Die ferbifche Urmee gu feinem Schute und gur Ausführung fleiner Raubguge babin, woraus fur fie nicht nur ein Zeitverluft, fontern auch ein Bermurfniß mit ben Defterreichern entstant, welches gur Folge hatte, bag mir binreichenbe Beit gemannen, uns gegen bas brobenbe Bewitter zu ruften.

Wir haben ichon im vorhergehenden Capitel bemerkt, daß die in Szegedin zuruckgebliebenen ungarischen Truppen die Eintheilung und Bezeichnung bes 4. Armeecorps erhielten; Oberftlieutenant Graf habbit wurde mit der Führung befielben betraut. habbit theilte Anfangs Februar sein Corps in zwei Armee-Divistonen. Die erste unter Oberftlieutenant Gal, an die sich schon Ende Januar bas zur Fortsegung bes kleinen Krieges auf das rechte Donausufer betachirte, von bort jedoch verdrängte Streiseorps bes Major

Remegyei anschloß, bestand aus 1½ honvebs, 2 Freiwilligens Bataillons, ber Nationalgarte von Theresiopel und Umgegend, 1 Escadron Hufaren, 300 berittenen Nationalgarden und 6 Gesschüßen und hatte Theresiopel zu schüßen und die Berbindung mit Szegedin über Horgos zu erbalten; die zweite Armees Division, unter Major Igmándy, zählte 1 Liniens, 3 honveds, 1 Freiswilligens Bataillon, die Nationalgarden von Szegedin und Umsgegend, 4 Escadrons Husaren und 16 Geschüße; diese Division hielt Szegedin, Maso und mit einem schwachen Detachement auf dem linken Ufer der Theiß im Banat, Szöreg besett.

Die Gesammtstärfe ber Ungarn in biefer Aufstellung, bie Ende Januar kaum 3500 Honveb und einige Tausend Nationalgarben zählte, hatte sich so vermehrt, daß sie Mitte Februar bereits 5000 Mann reguläre Truppen und gegen 9000 Mann Nationalgarben zählte\*).

Peterwarbein und bie in ber Nahe biefer Festung zuruckges laffenen Abtheilungen waren von Anfang Januar bis Enbe Marz auf sich allein beschränft und von bem Szegediner Armeecorps ganzlich abgeschnitten.

Um 8. Februar begann ber Feind auf der ganzen Linie feine Operation. Sein rechter Flügel griff an diesem Tage Urab an, erlitt aber eine empfindliche Nieberlage baselbst und ward zum Rudzug auf Temesvar gezwungen \*\*).

<sup>\*) 1</sup> Bataillon Basa, 2/3 Bataillon Turssy, 8., 7. und 8. honvetz Bataillon; Freiwilligen: Bataillons Dobsa, Foldvary, Nieghy; — 5 Bataillons mobile Nationalgarben aus ber Bacs und Csongrad; und die Nationalgarben ber umliegenden Comitate. — An Cavallerie zählte das Corps 21/2 Escadrons Ferz binand: und 2 Cscadrons Hunyady: Husaren; — an Artillerie 30 Geschütze. —

<sup>\*\*)</sup> Siehe Greigniffe por Arab, V.

Am 9. Februar brang bie Avantgarbe ber serbischen Hauptmacht von Kanischa bis Szöreg vor und zwang bie bortige kleine
Besatung zum Ruckug über die Theiß nach Szegebin. Um 11.
rückte dieselbe seinbliche Colonne bis an die Theiß vor, besette bas auf dem Banater User gelegene Dorf Reus Szegebin und begann gegen Mittag eine lebhafte Kanonabe auf die Stadt und die an ihren Duais ausgestellten Ungarn. Unsere Artillerie zwang jedoch die seindslichen Geschütze bald zum Rückzuge, worauf die Serben sich im Orte zerstreuten und ihre gewöhnliche Plünderung begannen. In diesem Augenblicke setze Hauptmann Gombas mit einer Abtheilung Rastionalgarben über die zugefrorene Theiß und ftürzte sich auf die zersstreuten Feinde. Seinem Beispiel solgten bald andere Truppen, worauf die Serben mit einem Berlust von mehr als 100 Tobten eitigst nach Szöreg zurückwichen.

Am 13. ließ Habbit zwei prattifable Uebergänge über ben gefrorenen Fluß herstellen, fam ben ferneren feindlichen Absüchten zuwor, und griff Soreg, wo sich der Feind bereits zu verschanzen ansing, mit seiner gesammten disponiblen Macht an. Der Ungriff gelang vollfommen. Das Bataillon Wasa und das 8. Honvebs Bataillon unter ihren muthigen Commandanten Forget und 3gsmandy erstürmten troß der hartnäckigsten Bertheidigung den Ort, trieben den Feind auf Saents Ivan und Deszt zurück und erobersten eine Kanone, mehrere Munitionstarren und zwei Fahnen. Der Berlust des Feindes war bedeutend; von unserer Seite sielen faum 100 Mann.

Auch gegen Sorgos auf bem rechten TheißeUfer rudten bie Gerben vor, wurden aber von ben bortigen Rationalgarden unter Dberftlieutenant Bene mit blutigen Ropfen zurudgewiesen.

Diefe erften miglungenen Angriffe auf Arab und Szegebin

belehrten balb ben Feind, wie wenig bas Erscheinen selner imposanten Streitfrafte an ber Theiß und Marod uns einzuschüchtern
vermochte, und berselbe begann einzuschen, baß bie Raumung bes
Banate und ber Bace nicht, wie es in öfterreichischen Blättern
hieß, in Folge ber Demoralisation ber ungarischen Truppen, sonbern
aus ganz anderen Grunden und Rucksichten geschehen, deren Richtigfeit ihm bald durch bitterere Erfahrungen, als die bisherigen, mehr
noch einleuchten sollte.

Rad bem Treffen bei Ggoreg jogen fich bie Gerben bie Ras nifcha gurud, wo Theodorovich Berftarfungen abwarten wollte, bevor er fich zu einem neuen Angriff entschloß. Sierburch ge= wannen bie Szegebiner Beit, fich gegen eine wieberholte Befcbiegung ober Ueberrumvelung ber Stadt burch Erbauung eines Brudentopfes ju fcugen, ber ben engen Raum gwijchen ber Daros und Theiß vor Uj-Szegebin in einer geraben, 2000 Schritte langen Linie abichloß, aus brei baftionsartigen, unter fich mit Bangenmerfen verbundenen Berfen beftand und von ber Bangter Seite alle Bugange gur Stadt vertheibigte. Die Beit ber furgen Baffenrube von Mitte Februar bis Anfang Marg murbe bierauf von Sabbif, unter thatigfter Minvirfung Graf Cafimir Batthyanni's, bes bamaligen Reichscommiffare ju Szegebin, jur Reorganiftrung und Bermehrung ber Truppen auf bas Befte benutt, fo bag Sabbif's Rachfolger im Commando, General Beregel, ichon Enbe Darg im Ctanbe war, aus ber Bertheibigung in ben Angriff überzugehen.

In ber Bace hatten bie Serben ben größeren Theil ihrer Truppen gur Einschließung von Peterwardein und Reufat verwendet, fonnten baher gegen Theresiopel erft vordringen, als Effeg an ber Drau capitulirt hatte, und bas bort operirende

faiferliche Armeecorpe unter &. 3. D. Rugent ju ihrer Unterftubung berbeigeeilt fam. Rugent ließ wirklich Unfange Marg zwei fleinere Colonnen feines Corpe bei Dalna und Dohacs über bie Donau fegen , fich ben Gerben anschließen unt übernahm felbit mit feiner Sauptmacht bie Cernirung von Beterwarbein. Run brangen bie Gerben, emma 4000 Mann und 13 Befchute ftart, von Bombor über Bajmot gegen Therefiopel vor und erichienen por biefer Stadt am Abend bes 4., fanten jeboch einen fo entschloffenen Wiberftand baselbit, bag fie, ungeachtet ihres Ginverftandniffes mit ben bort mohnenden Gerben, ben Gebanfen an eine Eroberung ber Stadt aufgeben und fich jum Rudgug auf Bajmof entschließen mußten. - In Thereflovel hatten bie Ungarn mabrent ber Beit ber Baffenrube bie größte Thatigfeit entwickelt, an ben Saupteingangen waren mehrere große Rebouten erbant, Die Stragen mit Barrifaben und Abichnitten verseben, und bie gutgefinnten Ginwohner aufgeforbert worden, fich jur Beichugung ihres Eigenthums ber Befagung angufoliegen. - Trop bem mar es nicht gerathen, fich auf Die rein paffive Defenfive zu beichranfen und ben Teind hinter ben Mauern ber Stadt zu erwarten, - ba ber ausgebehnte Umfang berfelben ben aller Orten nothigen intenfiven Widerstand behinderte. - Diefer Grund bewog ben Commandanten von Therefiopel, Dberftlieutenant Gal, einem möglichen Ungriff bee Feindes am 5. zuvorzufommen. Er ließ zu biefem Bred einen Theil feiner Truppen und bie Rationalgarben in ber Stadt und ben Rebouten gurud und rudte mit bem Refte feiner Divifion, etwa 3000 Mann und 5 Befchuten, in zwei Colonnen bem Feinde, ber fich bei Bajmof gum neuen Angriff gu ruften ichien, entgegen, mabrent bie Borgofer Befagung gegen Da Ranifcha zu bemonftriren und bie Aufmerksamfeit ber bort ftehenben Gerben von bem Sauptangriffe abzulenfen hatte.

#### Treffen bei Bajmot 5. Marg.

Am 5. Marz um 10 Uhr fruh ftießen bie Ungarn an ber Grenze bes Therefiopeler und Bajmofer Gebietes auf ben Beind, ber in einer hochst wortheilhaften Stellung ihren Angriff ruhig erwartete. Es entspann sich ein lebhafter Geschütztampf, wobei die überlegene Artillerie ber Serben die ungarischen Geschütze zum Schweigen brachte.

Bal mußte feine Truppen etwas jurudgieben, moburch bie Gerben ermuthigt, uber bie ichmale Brude eines Baches, ber beibe Theile trennte, mehrere ftarte Abtheilungen und brei Beidune avanciren ließen. Diefe vorschnelle Borrudung buften fie mit ihrer Nieberlage; benn faum bemerften bie Ungarn biefe Bewegung, ale fie fich fcnell umwandten und gegen bie Gerben anfturmten. Befchute wurden im erften Unlaufe mit bem Bajonnet genommen und ber Feind über ben Bach gurudgeworfen. Diefer unerwartete Stoß verbreitete in ben Reiben bes feindlichen Corps eine folche Unordnung, daß baffelbe, jebem ferneren Befechte ausweichent, fich jum Rudzuge manbte, ber balb in regellofe Flucht ausartete, als unfere Truppen ben Bach überschritten hatten und bie Susaren mit Erfolg auf bie Beichenden einhieben. Erft in Remes - Militite, brei Meilen vom Schlachtfelbe, magte ber fliehende Feind Salt gu Die Trophaen biefes Sieges maren brei Befchute, morunter ein 18pfundiges, ber von ben Gerben vorzüglich beflagte "Cficfo", bann mehrere Munitionsfarren, viele Baffen, Bagen Ueber 200 feindliche Leichen bebedten bas Schlachtund Bferbe. Rach biefem Treffen war ber Uebermuth ber Gerben in ber Bace abgefühlt, und erft jest , nachdem fich ber Wefichtefreis ber Ungarn wieber zu erweitern begann, fonnten fie bas Unbeil, bas bie Serben feit ihrem Abzuge überall angerichtet hatten, nach und nach überschauen. Die Orte Fefetehegy, hegyes, Rula, Orosvicza, Bacser, Bajmof, Szenta, Moholy, Abba, OsBecse, Berbasz und andere wurden von ihnen theils geplündert, theils niedergebrannt, und Ungarn und Deutsche zu hunsberten geschlachtet. Baja, diese blühende handelsstadt, ward burch den wechselnden Besitz der Serben, Desterreicher und Ungarn in ihrem Wohlstande ganzlich zu Grunde gerichtet, ebenso erging es vielen anderen Ortschaften in der Bacs und es war noch ein Glück, wenn sie von ganzlicher Zerstörung verschont blieben.

Um biefe Beit fam Beregel von Debrecgin, wo er feit ber Uebergabe bes 2. Armeecorps an Dembinsti auf eine anberweitige Bermenbung gewartet hatte, nach Szegebin, um von Sabbif bas 4. Armeecorps ju übernehmen und bie Operationen jum Entfate von Betermarbein zu beginnen. Diefe Keftung gerieth feit bem Falle von Effeg in eine immer miflichere Lage, nicht sowohl burch eine ernstliche Belagerung, wozu es bem Feinbe an Mitteln fehlte, ale vielmehr burch ben Kleinmuth und bie Umtriebe ber fruberen öfterreichischen Offigiere, bie bei ben Linien-Bataillons noch immer in großer Babl bienten und bie unablaffig ju Unterhandlungen und jur Rachahmung bes Beifpiels von Die Nachricht biervon flofte ber Regierung bie Effea riethen. größte Beforgniß ein, benn nach ber Uebergabe von Effeg blieb Betermarbein unfer einziger und letter Stuppunft im Guben an ber Donau, beffen Berluft bie Biebereroberung ber Bace und bes Banate mit ben geringen Streitfraften an ber Daros und Theiß gang vereiteln, bem Feinbe bagegen ben Bortheil einer erfolgreichen Offenstvoperation von bort in bas Berg bes Banbes fichern mußte. - Beregel erhielt baher ben gemeffenen

Befehl, mit Aufbietung aller Rrafte bie feinbliche Linie am Frangenscanal ju burchbrechen und bie feinbliche Gerniruna von Betermarbein auf bem linten Donauufer zu vereiteln. -Diefe fonft fcmierige Aufgabe marb mefentlich erleichtert burch ben Rudzug bes rechten Flugels ber öfterreichifchen Sauptarmee, welcher Mitte Marg bereite bie Felegyhaga vorgerudt mar, um Sacgebin zu bedroben und ben Gerben bie Sand zu reichen; in Folge ber Bewegung unferer Sauptarmee über Cgibathaga jeboch von biefem Borhaben fchnell abfteben und fich wieder auf Roros und Cae aleb gurudgieben mußte, woburch bie Gerben, trog ben wieberholten Borftellungen ihres Bojwoben Theodorovich bei bem öfterreichifden Dbercommando, fich felbft überlaffen blieben. biefe Beife fonnte Beregel, ohne Szegebin zu entblogen, gur Musführung feines Blanes ichreiten. Rach ber leitenben 3bee besfelben follten vorerft gur Sicherung Ggegebine bie Lager ber Gerben im Banat bei Szoreg, Desgf, Szent 3van und Bombor, bie fie in letter Beit nach erhaltenen Berftarfungen wieber befett hatten, erobert und zu berfelben Beit bie ferbifchen Befagungen in D=Ranifcha und Szenta, erftere von Szegebin, lettere von Therefiopel aus, angegriffen und über bie Theiß gurudgeworfen werben. Rach gludlicher Lofung biefer Ginleitung wollte Beregel bas Dreied Szegebin, Therefiopel und Sgenta fich jur Bafie nehmen, auf Cfantaver ruden, bort feine regularen Truppen fammeln und in forcirten Marichen über Segnes und Szeghegy ben Canal erreichen. Die auf ber langen Linie geriplitterten feindlichen Rrafte follten bei Berbasg und Rula über ben Saufen geworfen und ber Entfat von Betermarbein bierauf uber D. Rer bewirft merben.

# Erfturmung von Szoreg, St. Jvan und Desge am 22. Mary.

Um 22. Darg begann bas 4. Armeecorps auf allen Bunften Bercael felbft führte bie Szegebiner Urmees feine Borrudung. bivifion gegen Szoreg, wo bie Gerben mit 4-5000 Mann und 12 Befchugen ftanben; halb fo viel hielten Szent 3van befest, bas Korget mit einer Umgehungscolonne zu nehmen batte. Aftundigem Rampf murbe biefer Ort von bem Bataillon Bafa genommen, wodurch ber Feind in Flanfe und Ruden bedroht und auch vor Szoreg auf bas Beftigfte bedrangt fich auf allen Bunften gum Rudjuge nach Beba und Ranifcha manbte. - Der Feind verlor eine Ranone, mehrere Munitiones und Bagagewagen und viele Baffen. In Desat fuchte eine ferbifche Abtheilung nochmale Stand zu halten. wurde aber nach furgem Rampfe auch von hier vertrieben und gegen Beba verfolgt. Gjoreg, Desif und Szent Ivan gingen in Klammen auf, bie bortigen Schangen murben bemolirt. Forget, Sausta und Anderen, Die bas Schidfal bes Tages ju Bunften ber Ungarn enticheiben halfen, verbient Graf Rafimir Batthianvi Die ruhmlichfte Erwähnung, ber an biefem Tage und auch fpater als Civilcommiffar ber Regierung in ben Reihen ber Sonvebs focht und burch bas Beifpiel feines hohen Muthes auf ben Beift ber Truppen vortheilhaft einwirfte.

Un bemfelben Tage sette bie ungarische Besatung von Mato über bie Maros, griff eine feindliche Schaar in Jomborfalva an und zersprengte sie, wobei 150 Mann mit mehreren Offizieren und eine große Quantität Getreibe in unsere Hande sielen. Die von Horgos vorrückende ungarische Colonne unter Major Czintula eroberte ohne großen Wiberstand an bemselben Tage Ö-Kanischa und warf die Serben auf das linke Theißufer zuruch. Mehr Mühe und Opfer tostete hingegen die Einnahme von Szenta, wo die von Theresto-

pel ausgerudte Colonne erft nach heftigem Kampfe und Ueberwältigung ber serbischen Besatung eindringen konnte. — Um 23. früh waren wir auch in dem Besite dieses Fledens, und so war der erste Theil des wohl durchdachten Planes mit dem besten Erfolge gekrönt. —

In Szenta befreiten unfere Truppen eine große Bahl gefangener Die Statt von 15,000 Einwohnern glich bei ihrem Ungarn. Einzuge einem Friedhofe, und ein Schrei bes Entfegens und ber Rache erhob fich , ale man bie Spuren ber Bermuftung erblidte und bie Ergablungen von bem ichauberhaften Treiben ber Gerben mabrend ihres furgen Aufenthaltes in biefer Ctabt vernahm. als zweitaufent friedliche Ungarn verbluteten unter ben ausgefuchteften Martern biefer Benfer , Die fich Rrieger und Golbaten bes Rais fere von Defterreich nannten. Die Daffe von Sinrichtungen fullte 6 Wochen hindurch jeden Tag aus, und man scheute fich nicht in Ermangelung ber nothigen Galgen , bie Opfer an bas Rreug ber geplunderten fatholifchen Rirche gu hangen. Die Ropfe ber Wefchlachteten murben jeden Abend bem Commandanten vorgelegt, ber feine Graufamfeit fo weit trieb, bag er Anaben entmannen und bie Frauen öffentlich gudtigen ließ. Es ift unmöglich, Die Details ber Gräuelthaten niederzuschreiben, Die bier an ben Ginwohnern blos aus bem Grunde verübt murben, weil fie Ungarn maren und ihr Baterland liebten. Beghalb nun vorzüglich Szenta fo fconunges los heimgesucht murbe, erflatt fich aus bem Umftanbe, weil bie bortige Nationalgarbe beim Ausbruch bes ferbifchen Aufstanbes in D = Becfe - April 1848 - ber übrigens ein gang communiftifches Beprage hatte - Die erfte mar, bie gur Unterbrudung beffelben und gur Beichntbung bee Lebens und ber Sabe ihrer bebrohten Bruber in bereitwilliger Erfüllung ihrer Burgerpflichten herbeieilte.

Steuer ber Bahrheit sei es übrigens gesagt, bag biese Megeleien meift auf Befehl kaiserlicher Offiziere, bie mit bem Biener Hofe in unmittelbarem Berkehre ftanben, und selten burch serbische National-juhrer begangen wurben; unter ben Lettern besaß Anichanin bie meiste Menschlichkeit und Ritterlichkeit.

Daß beim Anblidt folder Gräuelsenen, Honvebs und Nationalgarben bei Wiebervergeltung gegen bie Serben oft die Grenzen ber Mäßigung überschritten, und ber Krieg immer mehr ben Charafter eines Bertilgungstampfes zwischen beiben Ragen annahm, wird Jeber begreistich sinden, der erwägt, wie tief ber Schmerz beim Anblidt so viel unschuldig geschlachteter Brüder sich in die Seele äßen, und welcher unauslöschliche Haß barin Burzel fassen mußte. Die Schuld eines so namenlosen Etendes und die Entsessellung so wisber Leidenschaften trifft aber die österreichische Dynastie allein, die mit den verwerslichsten Künsten den blutigen Kampf zur Sättigung ihrer Hernschlicher künsten hatte.

Am 23. Marz gingen Perczel und Batthianyi nach Cfantaver, wohin alle bisponiblen Truppen von Therefiopel und Szegedin ihre Richtung nahmen, um von dort den weiteren Marsch gegen Peterwarbein anzutreten. In Szegedin blieb nur ein Theil
ber zweiten Division unter Oberstlieutenant Igmandy zurud. —
Bei der am 24. abgehaltenen Revue zählte das Entsapcorps sammt
ben Nationalgarden 6 Bataillons, 6 Escadrons und 24 Geschüße,
im Ganzen 6000 Mann mit 600 Pferden. Mit dieser Macht rückte
Perczel am 25., ohne einen Beind zu treffen, bis Szeghegy vor,
wo die Avantgarde auf einen Zug Würtemberg-Husaren stieß, der
von Peterwardein ausgesendet worden war, um sich von dem Bestande
einer ungarischen Armeezu überzeugen und davon die Kunde in die Festung
zurück zu bringen. Diese Entsendung geschah in Kolge jener lügen-

haften Nachrithten, welche ber Commanbant bes Cernirungscorps bei jebesmaliger Aufforberung jur lebergabe, von bem bereits beenbeten Rampfe auf allen anberen Rriegsichauplaten, in bie Reftung gelangen ließ , und bie bann von ben vorbanbenen altofterreichischen Offizieren jebesmal zum Rachtheil ber Ungarn commentirt und verbreitet murben. - Der Rubrer biefer fleinen Belbenichaar mar ber junge Oberlieutenant Rad, ber von Topolna, wohin er nach vielen Befahren fich burchgeschlagen hatte, auf bie Nachricht von ber Borrudung unferer Truppen bieber geeilt fam. Das Erfcheinen biefer Braven galt ale gute Borbebeutung, benn bas Biel bes beschmerlichen Buges, Beterwarbein, wiewohl vom fchleichenden Berrath bedroht, ftand noch. - Die Sufaren wußten fich in ihrer Freude faum ju faffen, ale fie endlich wieder ein ungarisches Lager und barüber bie hellen Farben ber Tricolore erblidten. Bercgel fanbte Fad mit ber Rachricht feiner balbigen Anfunft in bie Feftung gurud.

Der Widerstand, den Perczel beim Ueberschreiten bes Franzenscan ales sand, war nur gering, da der Feind, überrascht durch das
schnelle Bordringen der Ungarn, nicht Zeit hatte, die Hauptübergangspunkte bei Kula und Berbasz mit hinreichenden Kräften zu versehen. Die dortigen serbischen Abtheilungen flüchteten sich nach undebeutendem Gesecht gegen Szent Tamás und Jombor. Nach getroffenen Borfehrungen zur Sicherung seines Rückens ging Perczel
am 27. bis Kis-Ker; ließ bort den größeren Theil seines Corps ein
Lager beziehen und marschirte mit zwei Compagnien Honved, zwei
Escadrons Husaren und einer Batterie über D-Ker, Kiszats
und Biros nach Reusas; wo er unter großem Judel der gutge-

<sup>\*)</sup> Diefe Stadt liegt am linten Donauufer Peterward ein gegenüber, fie ward mahrend bes Serbenfrieges ftarf verschanzt und bilbete gleichsam bas Bors werf zum Brudenkopfe ber Bestung. Unm. bes Segers.

finnten Burger und ber von Peterwarbein herübergefommenen Deputation ber Befanung an bemfelben Tage einrudte und ben Oberbefehl ber Festung übernahm.

So wurde Peterwarbein, bas ungarifche Gibraltar, bie Besherrscherin ber unteren Donau, burch bie Entschloffenheit Perczel's und burch bie Tapferfeit seiner Truppen gerettet und bas in und außer ben Mauern gesponnene Res bes Berrathes zerriffen.

Rach bem Abauge ber Ungarn aus ber Bace Ente Sanuar waren in ber Keftung, wie ermahnt, - brei Linien, und ein Sonveb. Bataillon ale Befatung gurudgeblieben, bie mit ungefahr 2000 Nationalgarben bie in ber Rabe von Reufat liegenben ungarifchen und beutschen Ortschaften befest hielten. Aufange Februar begannen bie Gerben bie Cernirung ber Festung und ihre Ausfälle und Streifguge aus ten Romerfchangen und von Sgent Zamas gegen bie ungartreuen Begenben am linten Donauufer. Taglich fanben Gefechte ftatt, wobei bald bie Gerben ein ungarifches, bald bie Ungarn ein ferbisches Dorf überfielen, und ftete waren Mord und Brand Begleiter folder blutigen Rampfe. Durch biefen fleinen Rrieg außerhalb ber Mauern gelang es ben mobilen Colonnen von Betermarbein, unterftugt burch bie helbenmuthigen Ginwohner ber Umgegend, bie engere Ginichliegung ber Feftung ju vereiteln, und als Berczel jum Entfat berbeieilte, mar er nicht wenig erftaunt, bie Drte Risgats und Biros, bie auf bem Bege gwifden Rer und Reufat liegen, noch immer von Ungarn besetzt und bie Ginwohner bereit ju finden , eber ju fterben , ale fich ihren erbitterten Reinben zu unterwerfen.

Die bedeutenderen Gefechte aus biefem Celbsterhaltungsfampfe, bie im Februar und Marg vorfielen , find folgende :

2m 1. Februar maren bie Gerben von Rula und Szent Za-

mas in Ruczura eingerudt und bebrohten von hier bie füblicher gelegenenbeutschen und ungarischen Orte. Oberfilieutenant Rislas Bezereby
griff sie am 2. mit einem zusammengesetten Detachement vom 32., 33.
und 39. Linien-Regiment, im Ganzen einigen 100 Mann, und eben
so viel Nationalgarden an, verjagte sie aus bem Orte und verfolgte
sie eine weite Strede.

Um 13. Februar überfiel hauptmann hrabowefi mit einer Compagnie Efte : Infanterie, einer Abtheilung Nationalgarben und zwei Geschüßen Balanfa, bas ben Serben zum Waffenplate und lebergangspunfte aus Slavonien biente, erstürmte bie verschanze ten Eingange bes Ortes und zwang ben Feind, sich eilig auf bas rechte Donauuser zuruchzugiehen.

Um 19. Februar wurde Riszats von einer starken Serbenschaar angefallen und bie dortige schwache Besatung aus Abtheilungen von Gyulays und Dons Miguel Infanterie nach hartnäckiger Gegenwehr zum Weichen gebracht. Auf diese Rachricht eilte Hauptmann Hras bowski mit einer Compagnie Este und einer Compagnie vom 2. Hons veb Bataillon über Piros zur Unterstützung herbei, stellte nicht nur das Gesecht wieder her, sondern schlug auch den Keind in die Klucht, nahm bemselben eine Kanone, eine Kahne und mehrere Munitionsfarren ab und rettete so Riszats vor Plünderung und Verswüstung.

Um 24. Februar erhielt Major Bozo ben Auftrag, mit 3 Honvebs, 3 Linien : Infanterie : Compagnien, einem Zug Hufaren und 6 Geschüßen, Futat, bas einige Tage früher an eine feindsliche Uebermacht verloren ging, zurückzuerobern. Bor ber Stadt angelangt, wurden bie Ungarn mit einem mörderischen Geschüßfeuer empfangen, was sie jedoch nicht hinderte, bei ben erhebenden Tonen bes Rafoczy : Marsches Gewehr im Arm vorzurücken. Der

Wiberstand bes mehrere tausend Mann ftarfen Feindes ward nach einem furzen Gesechte gebrochen, ber Ort wiedergenommen, babei zwei Geschütze, mehrere Fahnen und Munitionsfarren erbeutet, einige Hundert Feinde niedergemacht, und ein großer Theil berselben in die Donau gedrängt.

Ich übergehe bie anberen kleineren, mit bemselben Erfolge gelieferten Gesechte, und schließe bie Erzählung ber Peterwarbeiner Ereignisse mit ber namentlichen Anführung berjenigen tapseren Husaren, welche Ende März unter Oberlieutenant Fact von Peterwarbein den abenteuerlich fühnen Zug mitten durch seindliche Lager zur Aufsuchung einer ungarischen Armee unternommen hatten. Sie hießen: Tiba Andras, Bodogh Laszlo, Palanty Jozief, Pelley Pal, Halasy Jozief, Glavfowszty Jiwan, Vöszörmenyi Ferencz, Pepiro Sandor, Szögwényi János, Csitos Lajos, Mistolczy Jiwan, Ujhelyi Jozief und Szilagyi Tivadar. Das Baterland kennt die Namen der Braven, und ihre That wird fortleben im Munde des Bolfes und in seinen Ruhmesliedern!

Den nachsten Tag nach seiner Antunft ließ Perczel unter Leistung bes talentvollen Localbirectors ber Festung Oberstlieutenant Hollan einen Ausfall gegen Kamenies unternehmen, ber ihm die Ueberzeugung von bem ungeschwächten Muthe ber Besatung, aber auch von ber Starfe und Uebermacht bes Feindes am rechten Donausufer lieferte, ber aus dem österreichischen Corps von Rugent und der größeren Hälfte der serdischen Kriegsmacht bestand und hinter der wohlverschanzten Cernirungslinie von Kamenies bis Karlowis vereinigt stand. Gleichzeitig mit dem Ausfall von Petetswardein erhielt der mit dem Gros des ungarischen Corps in De und Kise Ker zurückgebliedene Oberst Gal den Beschl, bas serbische Lager in D Szent Ivan zu zerstören. Major Mithelovich

führte blefen Auftrag mit einer schwachen Brigabe aus, griff am 28. bie Schanzen ber Serben an und zwang lettere nach hinterslaffung von vielen Tobten, Berwundeten und Gefangenen zum Rudzug nach Jombor.

Beregel burfte in Beterwarbein nicht zu lange verweilen, wenn er nicht feine Berbindung mit Szegebin aufgeben ober ganglich eingeschloffen werben wollte; benn ichon ftiegen ringe in ber weiten Chene ber Bace und lange bee fyrmifchen Donauufere ungablige Rauchfäulen empor, bie ber ferbifden Bevolferung ben Einbruch ber Ungarn fignalifirten und fie zur Beziehung ihrer Lager Perczel verließ baber, nachbem er burch einige energische riefen. Unordnungen fur bie Sicherheit ber Festung gesorgt und bie neue Berproviantirung berfelben eingeleitet hatte, am zweiten Tage feiner Unfunft bie Festung , ftieß am 30. , ohne unterwegs angegriffen ju werben, in Ris-Rer gu feinem Corps und fuhrte baffelbe an ben Canal auf feine naturliche Operationelinie gurud, um bort neue Berftarfungen von Szegebin an fich ju gieben. 31. marfchirten bie Ungarn nach Berbasz, wo fie burch bie Gerben von zwei Seiten zugleich heftig angefallen murben, bie Angreifer feboch nach großem Berlufte an Mannschaft und Sinterlaffung einer Ranone, einer Fahne und vieler Waffen nach Bombor und Szent Tamás gurudichlugen. hierauf vereinigte Beregel fein ganges Corps in Rula, von wo er über Begnes feine Berbinbung mit Szenta und Szegebin wiederherftellte.

Die Niederlage bei Berbas flögte ben Serben in Bombor einen folden Schreden ein, daß sie nach ber Rudfehr ihrer geschlagenen Colonne biesen ihren Hauptsis in ber westlichen Bacs ohne Schwertstreich raumten und über die Donau nach Effeg flohen. — Auf biese Art vom Keinde befreit, fandten Jombor und alle umliegenden uns

garischen und beutschen Ortschaften Deputationen in bas ungarische Lager, um ihre Freude über die Bertreibung der Serben auszudrücken und gleichzeitig um Schutz und hilfe gegen einzelne noch herumpfreisende feindliche Haufen zu bitten. Um 1. Upril war somit nicht nur Peterwardein entsetzt, sondern auch der größte Theil der Bacs wieder in unseren Handen, und Berczel konnte jest ungestört sein Hauptaugenmerk auf Szent Tamas und die anderen verschanzten Bunkte der Serben am Franzenscanale und in den Römerschanzen richten.

Die zu biefer entscheibenben Operation erwartete Berftarfung - 2 Bataillone, 1/2 Gecabron und 6 Befchute - traf noch an bems felben Tag unter Dajor Forget über Segnes in Berbasg ein und warb fofort gegen Szent Tamas als Borbut verwendet. Diefe Berftartung, eine Brigabe ber unter Dberftlieutenant 3gmanby jum Schute von Szegebin jurudgelaffenen 2. Urmeebivifion bes 4. Urmeecorps, mar nach einer Rieberlage ber Gerben bei Ghalla am 26. Marg, und bem hierauf erfolgten Rudjuge berfelben auf Zorot-Ranifcha, wodurch Szegebin von ber Befahr einer ferbifden Groberung fur immer befreit murbe , von 3gmanby jur Unterftugung Beregel's in forcirten Darfchen an bie Canallinie bisponirt worben. - Rach bewirfter Bereinigung mit berfelben fdritt Beregel unverzüglich zu bem Ungriff auf Szent Zamas, beffen Befagung nach ber ftarfen Berfplitterung ber ferbifchen Streitmacht ichwächer ale gewöhnlich , nämlich außer ben gutbewaffneten Einwohnern nur 3-4000 Mann Grenger mit 14 Befchuten betrug, und burch bie letten wieberholten Rieberlagen in ihrem Duthe eriduttert mar.

## Erftürmung von Sit. Tamas 3. April.

Bor Tagesanbruch ben 3. April septen sich bie Ungarn in zwei Colonnen von Verbäsz und Rissker, wo sie Tage vorher bis vouafirt hatten, in Bewegung. Die erste, bestehend aus bem 5., 8. Honvebs und einem Bataillon Wasa-Infanterie mit 2 Batterien unter Oberst Gal, rudte am nörblichen Canaluser gegen benjenigen Theil der Schanzen vor, der die westlichen Eingänge des Ortes und die Straße von Verdäsz deckte. Diese Schanzen bildeten einen stumpsen, ausgehenden Winsel, dessen 600 Schritte langen Schenkel sich links an den Franzenscanal, rechts an einen unpraktifablen Morast — Bara oder Krivasa genannt — stützen und die ihrer Länge nach von zwei, den Canals und Bara unschluß bildens den bastionsartigen Vorsprüngen flansirt wurden. — Innen zwischen der Stadt und dieser Berschanzung lag ein mehrere 100 Schritte breister Raum, der nur von einer schwachen Redoute vertheibigt und von den Serben zum Lagerplaß benutt wurde.

Gegen ben Brudenfopf, ber auf bem erhöhten sublichen Ufer ben Uebergang über ben Canal in ben offenen Theil ber Stabt bedte, hatte bie von Ris-Rer sommenbe Brigabe bes Oberstelieutenant Nislas Perczel mit bem 7. Honvebe und 1 Bataillon von Tursti, bann vier Compagnien Szegebiner Freiwilsligen nehst einer Batterie zu agiren. Als Reserve für beibe Ansgriffscolonnen ruckten à cheval bes Canals die Somogyer und andere Nationalgarbe-Abtheilungen mit ber Cavallerie und zwei Batterien nach.

Berbasz und Ris. Ker liegen von Szent Tamas gleich weit, etwa eine beutsche Meile entfernt; um 7 Uhr erschienen bie Colonnen auf beiben Canalufern zu ein und berselben Zeit vor ben Berschanzungen und eröffneten ihr Feuer. Die hestige Kanonabe,

vom Feinde lebhaft erwibert , bauerte einige Stunden ; mehrere Bajonnetangriffe murben mahrend biefer Zeit verfucht und abgeschlagen, und ichon ftand zu befürchten , bag bie Ginnahme bes Ortes auch biebmal wieber miglingen werbe, - ale es, bei einem neuen Sturme ber Colonne bes Dberftlieutenant Berczel gegen ben Brudentopf, einer Abtheilung bes 7. Sonveb. Bataillons unter Sauptmann Bach gelang, ben Graben zu erreichen und bie Vertheibiger auf Diefem Bunfte fo einzufcudtern, bag fie fich etwas von ber Bruftwehre gurudgogen. Diefen gunftigen Moment benutt Major Folbvary, fturgt fich an ber Spige ber Szegebiner Freiwilligen , beren Commanbant er ift, mit ber Sahne in ber Sand vorwarte, und erflettert bie Bruftwehren. Bu gleicher Beit bringen auch andere Abtheilungen vom 7. Batgillon und von Turefi-Infanterie in Die Schangen und werfen Alles mit Die Gerben fliehen in bichten Saubem Bajonnet por fich nieber. fen gegen bie ichmale Canalbrude; aber nur wenige erreichen bas jenfeitige Ufer , bie meiften werben niedergemacht, ober in ben Canal gefturgt. - Um 101/2 Uhr war ber Brudenfopf mit feinen Befchugen, angefüllt von Tobten und Bermundeten, und bald barauf auch bie Brude und bie nachsten Strafen am Ufer in ber Bewalt ber Sturmenben, bie nun im Ruden berjenigen feinblichen Abtheilung ftanben, bie noch fortwährend ihre Schangen gegen bie Colonne bes Dberft Bal auf ber Berbadger Seite erfolgreich vertheibigte.

Gal fonnte hier trop feiner Umficht und ber Entschloffenheit seiner Truppen feine Bortheile gegen ben hartnädigen Wiberstand bes Keindes erringen, und bei den wiederholten Sturmen fielen viele feiner Leute, besonders vom 5. und 8. honved Bataillon. Erft als der Feind die Ungarn im Besitze des Brudenfopfes erblichte, gab er auch hier die Bertheidigung auf und suchte nur noch in dem Orte festen Fuß zu sassen. Ein schredliches Gemetel entstand jest

in ben Straßen und Saufern. Racheglühend brangen bie Ungarn auf die Serben ein, die im Bewußtsein ihres gewissen Unterganges sich überall zur verzweiseltsten Gegenwehr stellten. Reine Gnade ward ertheilt und feine erbeten. So wogte ber wildeste Bernichtungstampf eine Stunde im unabsehdaren surchtbaren Knäuel auf und nieder. Balb loderten die Flammen an mehreren Stellen bes Ortes empor, und ber aufsteigende Rauch erfüllte die Luft und verfündete der ganzen Gegend bas furchtbare Strafgericht, bas über Sent Tamás ergangen war.

Endlich ließ die Bertheidigung der Serben nach, und es begann ihre Flucht in wilder Auflöjung aus der Stadt. Biele liefen gegen Becfe, von denen ein großer Theil in der Arivaja erstickte, und der andere von den Hufaren niedergefäbelt oder gefangen wurde. Biele trachteten gegen Kis Ker und Kuchura zu entfommen, stiefen aber auch hier auf die aufgestellte Reserve, bis sie sich endlich nach allen Richtungen zerstreuten und jeder einzeln seine Rettung suchte.

Die erbitterten Truppen, bie an Szent Tamás bas Werf ber blutigsten Bergeltung vollführten, überließen sich ber Plünderung und konnten erst geordnet werden, als der Ort, durch Flammen zerstört, einem großen Schutthausen glich. Weiber und Kinder sanden außerhalb von Szent Tamás auf den Straßen von Kölds var und Becfe Rettung, wo sie sich in die serbischen Lagers hütten verfrochen. Batthianyi Kasimir und viele Ofsiziere eilten zu ihrem Schuse herbei und hielten die Truppen von weiteren Graussamseiten zurück.

Die Serben verloren gegen 2000 Mann, 5 Geschütze, mehrere Kahnen und eine große Menge von Waffen aller Art. Unser Bersluft überftieg nicht 200 Mann an Tobten und Berwundeten. Die

Gloden ber Szent : Tamafer Rirche, beren Doppelthurme lange Beit wie ein schreckenbes Gespenft in die weite Ebene hinausblidten, wurden zur Ausprägung von Denkzeichen fur Diesenigen bestimmt, die an dem blutigen Rampfe bieses Tages Theil genommen hatten.

Der Rimbus, ber burch bie eitlen Launen Fortunens Gerbograb bisher umgab, war vor Perczel's fuhnen Schlägen zerftoben, und ber ferbische Krieg in jenes Stadium gefallen, wo es weniger Unstrengungen mehr bedarf, um ben entmuthigten Gegner ganzlich zu erdruden.

Am Abende bes 4. April sandte Perczel solgenden Bericht an die Regierung nach Debreczin: "Szent Tamás ist nicht mehr! Un der Stelle, wo es gestanden, werden einst unsere Rachestommen ausrusen: hier war ein Wassendlaß der serbischen Aufruherer, die sich vermessen hatten, undankbar die Wassen gegen die Ungarn zu ergreisen. Gott strafte sie durch die Hand der beleidigten und gequalten Ungarn. Am 3. April 1849." Eine milbere Form dieses Berichtes wurde im Munde des Siegers besser gestlungen haben. Nach dem Siege spricht sich die Großmuth nicht nur in Thaten, sondern auch in Worten aus, denn Worte verlegen tiefer als das Schwert. Wenn wir der Freiheit eine bleibende Stätte erringen wollen, thut vor Allem Versöhnung unter den Völsern noth!

Um 4. und 5. wurden die Schangen geschleift und die Tobten beerbigt, was die Bewohner ber Umgegend zu vollsühren hatten. Um 6. verließen die Truppen den zerstörten Ort und eilten in zwei Colonnen zur Unterwerfung des Czaifisten Diftrictes. Gine Colonne unter Oberst Gal nahm ihre Richtung auf Csurog und beseihe diesen Ort zur Beobachtung von Köldvar und Becse und des jenseitigen Theißusers; die andere unter Perczel's perssönlicher Führung wandte sich gegen die Römerschanzen bei Gosze

pobincze. Die Dörfer Turia und Nabalya, von den Emswohnern schon vor dem Einruden der Ungarn verlassen, gingen zum Theil in Flammen auf. Cfurog, von wo die erste serbische Friedens-Deputation mit der Anzeige der Unterwerfung Perczel entgegentam, wurde geschont und blos zur Ablieferung von einigem Mundvorrath verpflichtet.

## Ginnahme ber Romerschangen am 7. April.

Die im Serbenfriege so oft genannten Romerschanzen sind halbverfallene, aus ben Römerzeiten stammende Graben, die an einzelnen
Stellen mit leichter Mube zur Bertheibigung eingerichtet und als
Berschanzungen benütt werden können. Die bedeutendste Linie dieser Ueberbleibsel alter Feldbefestigung zieht sich ungefähr 4 Meilen
lang vom Nord nach Sud, und verbindet die Theiß mit der Donau kurz vor ihrem Zusammenflusse, wodurch der Czaikisken =
District, dieses überaus fruchtbare Flusbelta, gegen die Bacs abgegrenzt wird. Diese Linie führt den Namen der "großen Römerschanzen."

hier hatten die Serben zu Beginn ihres Aufstandes das erste verschanzte Lager erbaut; von hier wurden Köldvar, Turia und Szent Tamas am Franzenscanale besetzt, Jaret, Temerin und andere Orte der Bacs überfallen und geplündert, und im Februar und März die Einschließung von Neusan und Peterwardein versucht. Der Czaifisten District fonnte demnach als der herd best Aufstandes, die "großen Römerschanzen" als einer ihrer vorzügslichsten Abschnitte und das 4 Meilen hinter demselben liegende Plazteau vor Titel als ihr stärktes beinahe uneinnehmbares Reduit betrachtet werden. Gegen diesen Schlupswinkel der Aufrührer richstete Perczel nach der Einnahme von Szent Tamas seinen weiteren

Angriff, um enblich bas herz bes Feinbes zu treffen und ihn mit einem Schlage zum ferneren Wiberstande unfähig zu machen. Den Schlüffel zu ben Römerschanzen bilbeten bie vor Goszpobincze auf ber Straße nach Titel errichteten Befestigungen. Ein großer Theil ber aus Szent Tamás, Turia und anderen Orten entsstohenen Serben hatte sich hieher gerettet. 5 — 6000 Mann mit 12 Kanonen hielten bie Schanzen besetzt.

Um 7. gegen Mittag erschien Perczel mit einem Theile seines Corps vor Goszpobincze und schritt zum Angriff. Rach einer Aftündigen hestigen Kanonade rudten die Colonnen zum Sturme vor. Der Erste, der die Schanzen erstieg und die ungarische Tricolore auf die Wälle pflanzte, war wieder der helbenmuthige Alexander Köldväry mit seinen braven Szegediner Freiwilligen; die anderen Abtheisungen sturmten den Szegediner kreiwilligen; die anderen Abtheisungen sturmten den Szegedinern nach, und um 4 Uhr Rachmittags waren die berühmten Römerschanzen erobert. Der Feind entsich nach Titel, ließ 8 Kanonen, 3 Kahnen und wiele Wassen im Stich und wurde von unseren Hufaren bis 3sablya (Josephsbors) versolgt. Sein Berlust belief sich auf 500 Todte, Berwundete und Gesangene.

Nach Erfturmung ber Römerschanzen war hier bie Lage ber Serben in jeber Sinsicht verzweiselt. Bon ber Silfe ihrer Sauptmacht getrennt, bie entmuthigt burch bie fortwährenden Siobsposten aus der Bacs und von ben anderen Kriegsschaupläten und burch die Szegediner Besatung im Schach gehalten, noch immer bei Töröfe Kanisch aftand; bann von ben serbischen Silfsschaaren verlassen, bie 10,000 an der Bahl — die fraftigste Stute bes Aufstandes — nach dem Abzuge ber Ungarn aus den unteren Gegenden und nach der Beset bung der Hauptstädte durch die öfterreichische Hauptarmee, beutes 11.

belaben beimgefehrt maren, murben fie von Tag gu Tag auf ein fleineres Bebiet gusammengebrangt. Sgent Zamas, ber Brangenecanal, bie Romerichangen, alle Stugpunfte bes Aufstandes befanden fich in bem Befig ber Ungarn und felbft Titel, ihre lette Bufluchtoftatte, wo Taufenbe von Fluchtlingen eine grengenlofe Berwirrung und Riebergefchlagenheit erzeugten, und wobei an eine orbentliche Bertheidigung bes Blateau's und ber umliegenden Ortschaften Mofforin, Billova und Lot faum gebacht werben fonnte, mußte im erften Momente bes Schredens verloren geben. Die Eroberung von Titel hatte bem ungarischen Führer bamale nichte weiter, ale bie rafche Berfolgung bes in Ungft und Auflosung fliehenben Feinbes gefoftet. hatte gur Sicherung feiner rechten Rlante einen Theil ber Beterwarbeiner Befatung über Rovil, ben größern Theil ber in Cfurog unthatig ftehenden Divifion Bal aber nach Gosapobincze und Bfablya ale Referve bisponiren follen. Dies waren bie einfachen Dispositionen gur Erreichung biefes 3medes, und am 8. wurden bie Ungarn Billova und Mofforin, bie beiben Saupteingange zu Titel, genommen und am 9. Titel felbft unterworfen haben.

Austatt jedoch seinen Sieg bei Godzpodincze auf biese Weise zu benüten, verlor Perczel bas Biel seiner Aufgabe aus ben Augen, wandte sich in entgegengesetter Richtung gegen Csurog und beging bamit, baß er bem betäubten Feinde Zeit zur Besinnung gönnte, ben ersten großen Fehler in diesem sonst schönen Feldzuge, der durch die späteren blutigen, aber vergeblichen Angrisse auf Titel nicht mehr gut zu machen war. Um 11. erst, also brei Tage nach seinem Sieg bei Godzpodincze, concentrirte er wieder sein Corps in Isablya, bessen serbische Bewohner die Wassen abliesern und

eine Rriegosteuer entrichten mußten, und ben folgenben Tag schickte er fich enblich zur Borrudung gegen Titel an.

Eine Colonne, zusammengesett aus mehreren Abtheilungen ber Beterwarbeiner Besatung, marschirte von Reusat auf Raty, schlug bort einen ftarken seinblichen Hausen, eroberte eine Kanone, bezwang die seinbliche Bevölkerung und verband sich am 12. mit ber Hauptcolonne, die an bemselben Tage von Isablya über Georsgieva bis Kovil-Szent-Ivan vorgerückt war und vor diesem Orte bas Lager bezogen hatte.

Die Berschanzungen bei Titel werben gegen bie Bacs zu burch einen ansehnlichen Höhenzug geschützt, ber sich nördlich freisförmig um Titel bis an die Theiß erstreckt, in seinem Halbmesser eine Meile beträgt und von dem anderen Theile des Czaikisten Diprictes durch einen breiten Morastgürtel, der im Frühjahr und herbst unpraktisabel ist, getrenut wird. Um Fuße dieser Anhöhen gegenüber von Kovil-Szent-Zván an den Eingängen von zwei langen und schmalen Dämmen liegen die Orte Billova und Mossorin. Bei erhöhtem Wasserstande der Theiß sind diese Dämme die einzigen Zugänge, die von der Báco nach Titel schren, daher diese Stellung in einer nassen Jahreszeit sehr leicht selbst gegen eine große Uebermacht vertheibigt werden kann.

Sier hatten bie Serben, mahrend ber ihnen gewährten Ruhetage, bie zur Fortsetung ihrer Bertheibigung unentbehrliche Position verstärft und aus bem Banat, Serbien und Slavonien so anssehnliche Berftärfungen an sich gezogen, baß sie mit 8 — 10,000 Mann und 30 Geschühen unter Führung bes tapferen Anichanin, ben man eiligst als Retter in ber Noth mit seinen Hilfsschaaren aus Türtisch-Serbien wieder herbeigerusen hatte, getrost bem Angriffe ber Ungarn entgegen sehen konnten. Die Stellung ber Letteren bei

Szent : Ivan, von wo am 13. zum Angriff auf Mofforin und Billo va vorgeschritten werben sollte, war ben Bliden bes gegen- über postirten Feindes blosgestellt, was Anichanin bewog, in ber Nacht vom 12. auf ben 13. — bem Angriff Berezel's zuvorzusommen und bessen Lager mit aller Kraft zu überfallen.

## Ueberfall ber Gerben auf Kovil-Sit.: Ivan am 13. April.

Die Streitfrafte ber Ungarn bestanden aus 4 schwachen Brigaben, wovon eine jede ungefahr 1500 Mann zählte. Die Brigade Forget bildete den linken Flügel; Mihalovich das Centrum und Fringi den rechten Flügel; die Reserve commandirte Riclas Berczel.

Schon am 12. Nachmittage versuchten bie Gerben mit ihren fcweren Geschügen bas ungarifche Lager zu beunruhigen, ftanben aber balb hiervon ab, ale fie faben, bag ihre Rugeln bei ber zu großen Entfernung feinen Schaben anrichteten. Dit Ginbruch ber Dunkelheit horte auch bas vereinzelte Blankeln an ben Borpoften auf und es trat allmalig Rube ein. Gin Theil ber Bataillons blieb in Bereitschaft, ber andere ichlief mit bem Gewehr in ber Sand. Bloglich um 2 Uhr nach Mitternacht ertont auf ber gangen Linie Beidus- und Rleingewehrfeuer, und bie Ungarn feben fich von brei Seiten zugleich beftig angegriffen. Der linte Flugel, bart gebrangt, beginnt zu weichen, wird aber burch ben Muth und bie Beiftesgegenwart bes Major Forget, ber hiebei eine fchwere Bunde erhielt, jum Steben gebracht und geht jum Angriff über, ale ein Bataillon aus bem Centrum ju feiner Unterftugung berbeieilt. - Dberftlieutenant Gal übernimmt nun bas Commando biefes Flügels, wirft ben Keind bis zu bem Moroffiner Damm gurud und verfolgt benfelben gegen feine Berichangungen, wo ber tiefe Moraft, ber fich Deilen lang erftredt, und beffen Uebergange vom fliebenben Feinbe eiligft gerftort murben, feinem weiteren Borbringen Schranfen fest. 3m Centrum balt bie Brigate Dihalovich. unterftut von ber Referve, bie Ungriffe ber feindlichen Sauptcolonne fo lange auf, bis auch bier mit Tagesanbruch bas Befecht einen geordneten Bang gewinnt, und bie Angreifer mit bem Bajonnet nach Billova in ihre Schangen gurudgetrieben werben. Muf bem rechten Flügel cublich befest Iringi gleich im Beginn bes Gefechtes ben vor Rovil gelegenen Balb, vereitelt alle Berfuche ber Serben hier burchzubrechen , und brangt fie gegen Barbinovat, wohin fie nach bem erfolgreichen Ginhauen einer Escabron vom 3. Sufarenregimente unter bem tapferen Rittmeifter Ragus; aufgeloft gurudflieben. Der Berluft ber Ungarn betrug 150 Dann. Unter ben Selben biefes Tages wurden in ben offiziellen Berichten an ber Spige ermahnt: Dberftlieutenant Stephan Saabo vom Generalftabe, Major Forget, bann bie Dffiziere Ragusz, Rol= fen, Schaufchefu. a.

Der Ueberfall bes Feinbes war wohl glanzend abgeschlagen, aber ber einzige traurige Gewinn bes ersochtenen Sieges bestand in ber Ueberzeugung, daß zur Forcirung ber seinblichen Position bei ben unübersteiglichen Terrainhindernissen und bem fraftigen Widerstande, ben man bort fand, unsere Krafte und Mittel nicht ausreichten, dies sersuch daher vor ber Hand ausgegeben und für einen günstigeren Moment verschoben werben musse. Dies war die Folge ber Bersaumnisse nach dem Sieg bei Goszpodincze.

Rach einer fruchtlofen Kanonabe gegen bie Schanzen bes Feins bes zog fich Perczel noch an bemfelben Tage hinter Szent : Ivan und am nachften, nachbem er früher Alfo: und Felfo: Rovil burch eine Abtheilung bes rechten Flügels erfturmen und vom

Beinbe faubern ließ, auf Reufas gurud, wo er feinen Truppen eine breitägige Raft gonnte und mit Cafimir Batthian vi und bem Commanbanten von Beterwarbein bie nothigen Unftalten jur Sicherung bes gewonnenen Gebietes traf. Bur Beobachtung bes Czaififten Diftrictes eine hinlangliche Truppenmacht gurud. laffenb, bie mit ber Beterwarbeiner Befagung im Ginflange operiren follte, ging Beregel am 17. von Reufat nach Rabaly, überschritt am 18. nach Berftellung ber gerftorten Uebergange bei Folbvar ben Frangenscanal, und griff am 19. D. Becfe, ben letten von ben Gerben im Norben ber Bace befesten Bunft, an. Rach furgem Gefechte überließ ber Feind trot feiner ftarfen Schangen auch biefen Ort ben Ungarn, und ging auf bas linte Theißufer que rud, von wo er bis jum Abend eine lebhafte Ranonade unterhielt und bann in ber Richtung gegen Torof. Becfe aufbrach, um fich mit bem von Ranifch a gurudweichenben ferbifchen Sauptcorps bes Beneral Theoborovich zu vereinigen.

Die Bace war mit Ausnahme eines Theils bes Czaififten. Diftrictes binnen brei Bochen vom Feinde gefäubert und Beter war bein entfest worben , und es blieb nur noch die nicht minder wichtige Aufgabe, die Eroberung bes Banats auszuführen.

## IV.

Die Regierung beschließt die Wiedereroberung tes Banats. — Plan. — Die Szegediner Armeedivisson rückt die Török-Kanischa vor. — Perezel übersetzt die Theiß. — Tersen dei Melenze 29. April. — Tersen dei Melenze 29. April. — Perezel besetzt Eroß-Beckferef und gewinnt die Temes-ubever gange. — Tersen dei Usdin. — Anstössung und Klucht der Serben. — Eine nahme von Panesova. — Ende tes serbsischen Austandie der Serben. — Eine nahme von Panesova. — Ende tes serbsischen Austandie des Ersenzisches und Lugos. — Bem's Feldzug im Banat. — Foreirung des Eisernihorpasses. — Gesecht bei Baiszlova 16. April. — Beschung von Karansebes und Lugos. — Bem unter den Mauern von Temesvar. — Das siebenbürgischösterreichische Armeecorps unter Malkowsti bricht bei Orsova ein und rückt gegen Karansebes und Weißstirchen vor. — Bem mit der Hölfte seines Gorps gegen Malsowsti. — Gesechte bei Oraviga und Beistirchen 5. und 8. Mai. Nückzug der Oesterreicher über die Grenze. — Bem's Bericht aus Orsova. — Einschlügen ber Festung Temesvar. Betrachtungen.

Durch die bebeutenben Fortschritte ber ungarischen Waffen, zumal in ber Bacs und in Siebenburgen, warb die Regierung Ende April in ben Stand geseth, ihrer Schlußaufgabe im Suben bes Lanbes, ber Wiebereroberung bes Banats, ihre volle Ausmerksamselt zu schenen. Die Nothwendigkeit dieses reichen hochwichtigen Besstes mußte um so mehr einleuchten, ba es keinem Zweisel mehr unterlag, daß wir troh aller Erfolge von bem Ende unseres großen Kampses entsernter benn se flanden; da Desterreich, statt die Hand zum Frieden zu bieten, bereits um die verhängnisvolle rufsische Intervention nachgesucht und dieselbe auch erhalten hatte. Mit dem Eintritt bersselben gewann aber unsere Kriegsührung eine neue Gestalt. Der Kamps, von nun an auf große Entscheidungsschlachten hingewiesen, mußte nothswendig die Concentrirung unserer Streitstäste nach sich ziehen und dies

felben nach ber Ratur bes Ungriffes auf gang antere Dperationsbafen und Linien brangen, als jene waren, bie bisher mit Erfolg gegen bie gerfplitterten öfterreichifden Beerestheile behauptet murben. und von welchen wir unfere flegreiche Offenfive begannen. tig lag bie Begent hinter ber obern und mittlern Theiß bem Uns fall ber von Galigien einbrechenben ruffifchen Sauptarmee zu febr ausgesett, als bag fie bei ihren geringen Terrainvortheilen gur anbauernben Bertheibigung hatte benütt werben fonnen ; und blieb baber . wenn wir und auf bie Defensive beschranften . mas bei unferer verhältnißmäßig geringen Truppenzahl fehr wahrscheinlich mar nur Ciebenburgen und bas Banat ale Bafie und letter Abichnitt unferer Operationen, bie nur bann mit bem rechten Donauufer vertauscht werben burften, wenn wir gegen ben fcmachern Theil bes Keinbes offenfiv operiren und fo ichnell als möglich bie Revolution auch nach Deutschland und Italien verpflanzen wollten. - Siefur mar jeboch bei ber bisberigen , wenn gleich glangenben, boch zu bebachtigen Rriegführung nur wenig Ausficht vorhanden. und jo mußte bie Groberung bes Banate nach ber Unterwerfung Siebenburgens biejenige Lebensfrage bilben, beren balbmogliche Lofung bas höchfte Intereffe bes Lanbes erheischte.

Die barauf bezügliche Operation sollte nach folgenbem Grundsriß ausgeführt werben: Bem mit 10,000 Mann seines Armeecorps hatte nach Sicherung aller Grenzpaffe in Siebenbürgen und nach ber Cernirung von Rarleburg in bas Banat zu ruden, bie an ber siebenbürger Grenze aufgestellten Abtheilungen ber Temes varer Besahung in bie Festung zurudzuwersen, ben Araber Cernirungstruppen bie Hand zu reichen und verstärft mit einem Theile dieser Letern bie Cinschließung von Temes var zu bewirken. — Während bem sollte ein Theil bes Bacfer Armeecorps, im Gintlange mit

Bem's Bewegungen und feinem Befehle untergeordnet, vom Weften in bas Banat eindringen, die Unterwerfung ber Serben vervollsständigen und bann unterftust burch bas fiebenburger Armeecorps gur Bezwingung bes Chaififten Diftrictes ichreiten.

Die von Beregel unter Dberft Rollmann und Dberftlieutenant 3gmanby in Szegebin gurudgelaffene 2. Divifion bes 4. Armeecorps, 4 Bataillons, 2 Escabrons und 8 Gefcuge, eroffnete biefe Operation im Banat, inbem fie am 14. April von Gges gebin auf Drosglamos und am 15. ohne Wiberftand bis Torof. Ranifcha vorrudte, biefen Drt befeste und mittelft Dampfichiffen und Rahnen bie Berbindung mit bem rechten Thei fufer und einem Detachement bes Berczel'ichen Corps berftellte. Das ferbifche Saupteorpe, bas einige Tage fruher unter Theoborovich noch bier ftant, hatte fich bei ber Rachricht von ben Greigniffen in ber Bace und bei bem Beruchte, bag Berczel feinen Theiß - lebergang bei Torof. Becfe bewerfftelligen wolle, gegen Groß= Beceferet gurudgezogen und bie Bertheibigung bee norblichen Banate bem fanatifirten, in Daffe aufgebotenen Lanbfturin bes Rifinbaer Diffrictes und ber angrengenben ferbifchen Ortichaften überlaffen. Durch biefe rudgangige Bewegung ber ferbifchen Sauptmacht wurde es Beregel möglich, feinen Uebergang in bas Banat ohne Störung zu bemirfen. - Rachbem er eine Brigabe aus 2 Bas taillone, 2 Cocabrone und 4 Beichuten unter Major Boffanyi gegen Ris - Rer betachirte, um bort in Berbinbung mit ben Befa-Bungen von Risgas, Biros und Reufas bie von Reuem in bie Romerschangen vorgebrungenen Gerben zu beobachten; bie Canallinie und D. Becfe aber burch ftarte von Szegebin nachgerudte Freiwilligen-Abtheilungen unter Major Cgintula befegen ließ, marfchirte er felbft mit bem Refte feines Corps , 4 Bataillone, 4 Cocabrons und 16 Geschüßen, von De Becfe auf Aba, übersette bort am 20. und 21. mittelst Kähren und Dampsschiffen bie Theiß und vereinigte sich bei Tisza-Szent-Miklos mit ber, wie eben erwähnt, zu seiner Berstärfung vorrückenden Szegebiner Division. Um 22. Abends hatte er alle zu seiner Operation im Banat bestimmten Truppen, 8 Bataillons, 6 Escadrons, 24 Geschüße, hinter der Aranka, einem in die Theiß mundenden kleinen Flüßchen, verseinigt und die Straßen nach Mokrin und Kikinda besetzt. Noch an demselben Tage versuchten einige stark Haufen von Ausständischen die gegen Mokrin vorgeschobene ungarische Auufen von Ausständischen wurden jedoch mit Verlust zurückgeworfen.

Um 23. rudte bie Divifion Rollmann gum Ungriff auf bie Front ber unter bem ferbischen Commandanten Guvan bei Mofrin gusammengezogenen ganbfturmmaffen vor, mabrent ein Theil ber Bacfer Divifion bie Strafen von Toret-Becfe und Groß Beceferet beobachtete und Berczel felbft mit bem Refte feines Corps fich gegen bie feinbliche Rudzugslinie manbte. Raum nahmen bie Gerben bie fie bebrobenbe Wefahr wahr, ale fie auch in Gile ihre Stellung bei Mofrin verliegen und auf ben bereit ftebenben Bagen und Pferben , ohne ben Rampf anzunehmen , bas Beite fuchten. Rur zwei Bataillone, - wahrscheinlich Grenger, bielten einige Beit Stant, liefen aber gleichfalls auseinander, ale einige Sonveb = Abtheilungen mit bem Bajonnet auf fie einbrangen. -Ungahlige Bagen mit fluchtigen Familien, über taufend bewaffnete Serben, eine große Menge Baffen und Munition und eine unermeßliche Beute fielen in bie Sanbe ber Ungarn. Die mehrlofen Kamilien murten frei in ihre Beimath entlaffen, bie Bemaffneten als Rriegegefangene behandelt. Mofrin und Groß. Rifinba wurden befett.

Diefer Sieg brachte und in ben Befit bes norbweftlichen Theis les vom Banat, und ichon am nachften Tage langten von allen Seiten bie Abgeordneten beutscher und wallachischer Gemeinden an, um ihre Unterwerfung anzuzeigen und fich unter ben Schut ber ungariichen Behorben zu ftellen. Bon Dofrin murbe eine ftarte Abtheilung gur Beobachtung Temesvar's und Auffuchung Bem's, ber unterbeffen aus Siebenburgen hervorgebrochen war, über 3 fom boly (Sagfelb) entfanbt, bas Gros bes Corps aber rudte in ben folgenden Tagen bis Torof. Becfe und Baffa - Sib (R. Rifinda) vor, von wo fich Perczel nach gludlich bestandenem Gefechte am 24, gegen einen ftarten feinblichen Saufen, gur Auffuchung ber Sauptmacht gegen Groß-Beceferef wandte. Theoborovich, ber bie ferbifchen Rrafte bier gesammelt hatte, wartete ben Ungriff ber Ungarn nicht ab, fonbern ging ihnen am 29. mit feiner gefammten Dacht, 10 - 12,000 Mann und 30 Gefcugen, Bwifden Delencze und Groß. Beceferet trafen bie beiben Beertheile auf einander. Die Gerben griffen mit Entfcbloffenheit an und richteten ihren beftigften Stoß gegen ben linten Flügel ber Ungarn, ber nur mit ber helbenmuthigften Unftrengung bem verzweifelten Borbringen ber ferbifchen Uebermacht wiberfteben Der Rampf mabrte bierauf auf ber gangen Linie von 4 Uhr Nachmittags bis in bie finfenbe Racht und endigte mit bem Rudjuge ber Gerben auf Groß : Beceferet.

Nach biefem Treffen sah fich Theoborovich, wie es in ben öfterreichischen Berichten hieß: "wegen bes moralischen Justandes seines Corps" gezwungen, Becoferet aufzugeben und hinter die Temes zurückzugeben, wo er sich in einer vortheilhaften Stellung so lange zu halten hoffte, bis bas aus ber Wallachei über Orfova in bas Banat eingebrungene siebenburgisch softerreichische Corps unter

Malfowsth — früher Puchner — sich mit ihm vereinigt haben würbe. Perczel erkannte die Gefahr, die ihm aus der Berzeinigung so namhafter seinblicher Streitkräfte drohte, und beschloß, derselben zuvorzusommen. — Bon GroßeBeckserek, dem Hauptorte des Torontaler Comitats, wo er am 30. einzog und die früheren ungarischen Behörden restituirte, setze er sich am 6. Mai, nachdem er noch einige Berstärkungen an sich gezogen und mit Bem wegen Fortsetzung der Operationen in Hatzeld mündlich Rücksprache genommen hatte, gegen die Temes in Bewegung, wo der Rest des serbischen Corps unter dem kaiserlichen Obersten Puffer, der nach der Erkrankung von Theodorovich das Obercommando übernommen hatte, die Linie von Järkoväh die Usd in besetzt hielt. Diese zur rechten Zeit getrossene Unternehmung hatte das schönste Resultat zur Folge.

Als am 7. Mai die ungarischen Colonnen auf allen Punkten zugleich ben Angriff begannen, verließ zuerst die an ber Tomafsoväßer Brücke aufgestellte seinbliche Brigade beinahe ohne Schuß ihre Stellung, wodurch die andern serdischen Abtheilungen zu berselben Bewegung gezwungen und die Ungarn in den Stand geset wurden, den Fluß ohne Berlust zu überschreiten und sich mit ganzer Macht auf die Kliehenden zu werfen. Bei Usd in sammelte Puffer seine Schaaren zum letten Male, um wenigstens nicht widerstandlos hingeschlachtet zu werden und wo möglich seinen Rückzug in Ordnung bis an die Donau zu ermöglichen. Aber seit einiger Zeit war der Muth der Serben so gebrochen, daß ber Unblick der Ungarn allein hinreichte, sie mit panischem Schrecken zu erfüllen, und auch hier erging es ihnen nicht besser. Nach kurzem Gesechte liesen sie auseinander und ließen mehrere Geschüße und eine Menge von Wassen und Munition im Stich. Sie hielten von nun

an nirgends mehr Stand, sondern setten in aller Gile bei Szurdof und Dpova über bie Donau, um auf bem rechten Ufer berselben Schut und Rettung zu finden. Die flavonischen, wallachischen und beutschen Grenzer, welche von ben Serben zum Kriegsbienste geprest worben waren, trennten sich von ben Flüchtigen und eilten zu ihrem herd zurud, wo sie nach Anzeige ihrer Unterwerfung volle Berzeihung erhielten.

So wie bei Rifinda, fand man auch nach bem Usbiner Treffen an der Temes und Donau alle Straßen mit Wagen von flüchtigen Serbenfamilien angefüllt, die sich vor den Ungarn nach Syrmien und Belgrad zu retten suchten und seit mehreren Tagen schon ohne Nahrung in Angst und Rummer umhergeirrt waren. Um diesem traurigen Zustande, den furchtbaren Folgen eines gewissenlos entzündeten Nagensampses, ein Ende zu machen, ward allen Serben während einer bestimmten Frist die freie Rücksehr in ihre heimath gestattet, worauf man bald Rüchtlinge von allen Seiten in unabsehdaren Zügen ihrem heimathlichen Dache zueilen sah, das sie furz vorher unter Thränen und Flüchen gegen die österreichischen Berführer, die Urheber ihres Unglückes, verlassen hatten.

Um 10. rudte Perczel in Pancfova, bem Sauptsite ber Serben im Banat, ein, von wo ber ferbische Theil ber Einwohner schon früher über bie Donau entflohen, ber beutsche Theil jedoch tuhig zu hause geblieben war und burch eine Deputation seine Unterwerfung anzeigte. — In Pancsova gelangte man in ben Besit von großen Getreibevorrathen, mehreren Geschützen, 30 Munitionstarren, 600 Gewehren, 2 kaiserlichen und mehreren serbischen Fahnen.

Mit ber Ginnahme biefer Stadt war ber ferbifche Aufstand im Banat beenbet. Alle noch einzeln umherirrenben Abtheilungen bes fogenannten ferbifch-öfterreichischen Armeecorps überschifften bie

Donan während ber nachsten Tage, und Mitte Mai befand fich fein bewaffneter Serbe mehr, außer bem Czaifisten Diftricte, auf ungarischem Boben. Ueber die letten Bewegungen im Banat und ben Zustand bes ferbischen Corps nach Raumung beffelben sagt ber öfterreichische offizielle Bericht:

"Rach bem verlorenen Treffen bei Usbin und bem Ruckzug auf Szofula war es fernerhin nicht möglich, mit ben Truppen bas Beld zu halten, und es septe baher in ber Nacht vom 8. auf ben 9. bas Gros bes Corps bei Opova über bie Donau, währenb ber rechte Flügel unter Major Pavelich bes Deutsch-Banater Regiments von seiner Ausstellung zu Alibunar bei Szemenbria in bas Kurstenthum Serbien überging und über Belgrad wieder zum Corps einrückte, bas mittlerweile unter gleichzeitiger Beobachstung bieser Punkte bei Reu-Karlowis im Lager stand."

"Bur Besatung und Bertheibigung bes Titeler Plateaus blieben baselbst unter Besehl bes serbischen Obersten Knichanin an 2000 Mann serbischer Hilfstruppen, bann zwei Bataillons Czaistiften, ein Bataillon Peterwarbeiner, ein Bataillon Deutsch-Banater und ungefähr 30 Geschüße geringen Calibers."

"Bei bem gesunkenen moralischen Justande bes Corps, ber Auslöfung aller Disciplin und militärischer Ordnung und bem grossen Mangel geeigneter Stabs: und Oberoffiziere, burfte man nicht sobald barauf rechnen, biesen Theil bes Heeres, gleich jedem anderren, in erster Linie vor bem Feinde zu verwenden, um so mehr, ba es an Besteidung und Feldausruftung ganzlich gebrach und selbst die Bewassnung sehr mangelhaft war."

Die serbische Macht war also nach ihren letten Rieberlagen felbst nach österreichischen Geständniffen ganglich gebrochen und der Aufruhr gedämpft. Der Widerstand von einigen Tausend türkischen

Serben und ber wuthenbsten Ungarfeinde in ben Römerschanzen und Titel konnte nur noch als leste Zudung bes enthaupteten Rumpses betrachtet werden. So endete dieste langwierige Bernichtungskampk, den die Serben als Bergeltung für jene Freiheit, womit sie die Ungarn auf ihrem gastfreundlichen Boden beschenkt hatten, mit hinterlistigem Troße in die Wagschale ihres Geschiefes warsen. Die Betrachtung eines jeden Bruderkampses, wobei, wie hier, kaum vennenswerthe Misverständnisse den blutigen Zwiespalt herbeigeführt hatten, erweckt stets die peinlichsten Gesühle, denn jeder Schlag, der gegenseitig geführt wird, trifft nicht den Gegner allein, sondern auch das eigene Herz, den gemeinsamen Genius, die Freiheit! Wir brechen daher gerne von dieser Erzählung ab, um uns zu einem anderen Gegenstand zu wenden, den wir mit minder schwerem Herzen mittheilen.

Die bisher erzählten Erfolge in ber Bacs und im Banat, bie in der neuesten Geschichte Ungarns ein so hervorragendes Blatt einnehmen, waren der Energie Berczel's, dem Heldenmuthe seiner Unteranführer und dem bedeutenden Talente des Chefs seines Generalftades, des jungen und begeisterten Oberstlieutenant Stephan Sabo, zu verdanken. Bei den Unternehmungen dieses Keldzuges giebt sich auf der Seite der Ungarn nebst dem sesten Vertrauen zu der moralischen Ueberlegenheit ihrer Waffen und ihres guten Rechtes, nicht selten eine zu gewagte Misachtung der nothigen Borsichtstegeln fund, die freilich im Nationalkriege, wo eine rasche und fühne Benutzung der Umstände oft größere Resultate als alle bedächtigen Berechnungen nach sich zieht, nicht immer anzuwenden sind. Deshalb darf auch an den Kriegszug Perczel's im Süden nicht der ausschließliche Masstad streng wissenschaftlicher Kritik gelegt

werben, und ber überraschende Erfolg muß hier wie bei jedem gelungenen Unternehmen im Leben, Die Strenge ber Beurtheilung milbern.

Bu berselben Zeit, als Perczel ben Aufftand ber Serben bampfte, schritt Bem, ben Bunschen ber Regierung entsprechend und vom gleichen Glude wie Ersterer begleitet, zur Wiebereroberung ber übrigen Theile bes Banats. — Er unternahm biesen Zug mit bem sogenannten ungarisch-siebenburgischen Armeecorps, bas aus 8 Bataillons, 6 Escabrons und 30 Geschügen bestehend in die Divisionen Banffy und Pereczy getheilt war. Der Sammelplatz für die ausgezählten Truppen war Deva in Siebenburgen.

Nach bem ursprunglichen Plane sollte bie Division Banffy auf ber großen Geerstraße über Dobra gegen Facfet vordringen und von da bem Araber Gernirungscorps die hand reichen, während Bem selbst mit ber zweiten Armeedivision die Richtung über hatdzeg gegen ben historisch berühmten, an der Westgrenze Siebenburgens belegenen ,,eisernen Thor-Pag" einschlagen wollte. Beibe Colonnen hatten convergirend gegen Lugos zu operiren, — welcher Ort zum Vereinigungspunfte bes ganzen Corps auserforen ward.

Durch biesen Plan ward einerseits die Ausmerkamkeit des Feindes getheilt und demselben die eigentliche Angriffslinie verborgen; andererseits durch die Besignahme von Karansedes die erste der seindlichen Hauptverdindungslinien, nämlich die zwischen Orsova und Temes var, durchschnitten. Auch verschaffte der Bormarsch durch das eiserne Thor der Armee und dem Lande den nie genug gewürdigten Besig und die Sicherung der großartigen Eisenwerke von Kußberg — dieses reichhaltigen Schachtes von Eisenmunition, nicht nur für die siedenbürgische, sondern auch für die ganze ungarische Armee.

Dem Feinde standen zur Bertheidigung des östlichen Banats bie beiben Armeccorps der Generale Leiningen und Malfowski zu Gebote. Borerst war es bie Ausgabe des Erstern allein, Bem's Einbruch in das Banat abzuwehren, wozu derselbe die Berbindung mit dem kaiserlich siebendürgischen Armeccorps herselben follte, das, aus Siebendürgen vertrieben, in der Wallachei, also in fremdem Lande und jedem Bölkerrechte zum Hohne — anstatt entwaffnet zu werden, willfommene Ausnahme und Mittel gesunden hatte, sich von Neuem und vollständig auszurüften, und welches nach den Bem Ansangs April zugekommenen Nachrichten in vollem Anzuge gegen Orsova war. —

Leiningen hielt zur Erreichung seines boppelten Zweckes am angemeffensten, sein Corps von 4 Bataillons, 5 Gecabrons, 1 Raketens und 3 Keldbatterien nebst einem zahlreichen Landsturm in der Gegend von Kacset und Lugos zu concentriren und das eiserne Thor durch zwei Bataillons wallachischsbanater Grenzer mit 12 Geschüßen bewachen zu lassen, welche dei Baiszlova hinter der Bisztra und Ruszliga eine vortheilhafte Position bezogen.

Bem erkannte bie Bichtigkeit bes Momentes zur Bereitelung ber Absichten bes Gegners und gab beshalb ichon am 14. April, bevor noch seine beiben Colonnen ihre mit ber Unterbruckung bes wallachischen Aufstandes im hunyaber Comitat beschäftigten Truppenabtheilungen an sich ziehen konnten, ben Besehl zum Bormarsch. Weber er selbst, noch Banfin konnten baher bei Ueberschreitung ber siebenburgischen Grenze über mehr benn zweistausend Mann verfügen.

Die zurudgebliebenen Bataillons erhielten bie Beijung, in Gilmarichen nachzufolgen. —

Um 15. April forcirte Bem ben eisernen Thorpaß und zwang bie vorgeschobenen Abtheilungen ber Grenzer zum Rudzuge auf Baiszlova. Um 16. griff er bie Stellung bei biesem Orte an und schlug ben Feind nach mehrstündigem hitzigen Gesechte, wobei sich bie jungen, eben eingereihten Szetler besonders hervorthaten, in die Flucht gegen Lugos. Schon am 17. hielt er seinen Ginzug in Karansebes und besetzt bie auf der Straße nach Orsova liegenden Passe bei Clatina und Terregova.

In bem Berichte an ben Regierungspräsibenten über biesen ersten im Banat erkämpsten Erfolg sagt Bem unter Andern: "Bas mir bei dieser Erpedition das meiste Bergnügen machte, ift, daß ich nicht mehr als 9 Compagnien Szeller Refruten ins Feuer führte, welche eigentlich jest ihr erstes Probestud bestanden, ben Strauß mit großer Tapferseit aussochten und die geübten alten - Truppen bes Feindes besiegten."

"Die Banater Grenzer haben gestern bei unserer Annaherung ihre Wohnsige verlassen, fehren aber schon heute in Maffe
gurud und melben, über unser freundliches Benehmen erstaunt, ihre Unterwerfung. Ich glaube nicht, bag bie Desterreicher von nun an blinde Anhanger an ihnen sinden werden."

Um 18. erfuhr Bem, daß die Avantgarbe bes öfterreichischsiebenburgischen Armeecorps bei Orsova wirklich eingebrochen sei und die umtiegenden Ortschaften bereits beseth habe. Er ließ nun eine Besahung in Karausebes zurud und eitte, um Leiningen besto eher zu erreichen und wo möglich vereinzelt zu schlagen, mit dem Reste seiner Colonne nach Lugos. Um 19. 7 Uhr Worgens rudte er in diesen Ort ohne Widerstand ein, nachdem die baselbst gestandene Besahung der Oesterreicher, etwa 1500 Mann mit 6 Geschügen, auf die Nachricht von seinem Anruden auf der Temesvarer Strafe gegen Riszeto gurudgewichen war. — Bon Lugos verband fich Bem unbehindert mit der Colonne des Oberften Banffy, die über Dobra herangezogen fam, und so hatte er binnen vier Tagen ben ersten Theil seines Blanes in Aussührung gebracht und im Banat sesten Fuß gefaßt. —

Leiningen, ber bie Borrudung ber Sauptcolonne Bem's auf ber großen Beerftrage von Deva über Dobra erwartet batte. war nicht wenig überrascht, ale biefe ploglich in feinem Ruden erfcbien. - Raum hatte er biervon Nachricht erhalten, ale er feine Stellung bei Facfet eiligft verließ, fich gleichfalls auf Risgeto gurudgog und bort Diene machte, mit 5-6000 Mann und 24 Befchugen - einen Theil ber Temedvarer Befatung mitbegriffen in einer Defenfivftellung bie Strafe nach Temesvar zu beden. -Es bebarf nur eines Blides auf bie Rarte, um gu erkennen, wie Leiningen feine Stellung nicht beffer hatte mablen fonnen, um nur bei einigem Ginverftanbniß ber ungarifchen Beerführer in Lugos und bei Urab, fich einer ficheren Bernichtung auszusegen. -Bem erfannte fogleich ben bieraus erwachsenben Bortheil und traf barnach feine Diepositionen. Bahrend er felbft Leiningen in ber Front beschäftigte, follte Becfey rafch und unverhofft mit einem Theile bes Araber Cernirungscorps von ber Maroslinie gegen Retas vorruden und ben Feind im Ruden faffen. -Es ift mehr als wahrscheinlich, bag bei punttlicher Befolgung biefes Befehle von Seite Becfen's, ber größte Theil ber fpateren Befatung Temesvare von biefer Feftung abgefchnitten, und von zwei feindlichen Corps eingeschloffen - zur Waffenftredung gezwungen worben mare. In biefem Falle aber murbe auch ber Muth bes noch fleinen Reftes ber Bertheibiger biefes fur bie bamalige Lage ber Dinge in Ungarn fo wichtigen Blates auf bas Tieffte erschuttert worden, und bessen Fall in furgefter Zeit vorauszusehen gewesen fein. — Leiber fam Becfen, burch eitle Dienstedrudsichten ober burch andere Grunde verleitet, ben von Bem erhaltenen Beissungen nicht nach, und bas so vielversprechende Unternehmen wurde hierdurch vereitelt. —

Leiningen zog fich am 24. nach einem unbebeutenben Arrières garbegefechte, ohne einen ernften Angriff abzuwarten, in bie Festung zurud und schloß hinter sich bie Thore. — Bem fonnte sonach unsbehindert bis Temesvar vorruden.

2m 27. April fette er fich in Bewegung und wandte fich über Refas - allba bie fiebenburger Beerftrage verlaffend - gegen bie Suboftseite ber Feftung. Um 29. bezog er bei Freiborf, eine halbe Meile von berfelben in ber angegebenen Richtung , bas Lager, in welchem er einerseits bie vom Araber Ceruirungecorps gur totalen Ginfchließung Temesvare bestimmten Truppen abzumarten, andererfeite über Ui=Bece bie Berbindung mit bem an ber Theif gegen Theoborovich operirenten Beregel berguftellen Diefe Stellung verschaffte ihm überbies noch einen beabsichtigte. britten, ftrategisch viel wichtigeren Vortheil: er tonnte fich nämlich von biefem Bunfte auf ber furgeften Linie auf bas aus ber Ballachei eingebrungene öfterreichisch : fiebenburgische Urmeecorps werfen, falls baffelbe Miene machte, von Orfova über Beiffirchen und Berfet gur Unterftutung ber Serben ober gum Entfate von Temesvar vorzurücken.

Bem's bisponible Macht betrug um biese Zeit im Banat etwas über 9000 Mann. Mit bieser Truppenmacht hatte er vorerst bie ausgedehnte Festung Temesvar zu cerniren — bann burch Bessatungen in Lugos und Karansebes seine Berbindungen mit Siebenburgen zu erhalten, — und burch Entsendungen auf weite

Streden bie Communication mit Becfey und Perczel zu fichern. Belche Macht fonnten ihm bagegen bie Defterreicher entgegen-fiellen? hinter ben ftarten und machtigen Ballen ber wohlerhaltenen, in Bauban'fcher Manier erbauten Festung Temesvar stand eine Besahnng von 7 Bataillous, 8 Escadrons, 36 Feltgesschuben unter bem faiserlichen Feldmarschallieutenant Rufavina.

Das fiebenburgifch ofterreichische Armeecorps unter General Malfowefi gahlte: 12 Bataillone, 16 Cecabrone, 36 Geschüße. 3m Gangen alfo: 19 Bataillone, 24 Cecabrone, 72 Felbges schüße, b. i. 22—24,000 Mann mit 4000 Pferben.

In Temesvar befand sich überdies ein ansehnlicher Artilleries park von Belagerungs, und Vertheidigungsgeschützen und ein unges heures Kriegsmaterial jeder Gattung.

Wir wollen hier bas Corps von Theodorovich nicht erwähnen, ba baffelbe in biefer Zeit ausschließlich burch Berczel beschäftigt war.

Die Aufgabe bes burch Bem aus Siebenburgen in bie Ballachei vertriebenen und über Krajova nach Orfova wieber eingebrungenen Malfowsfi'schen Corps bestand barin, bie faiserlichen
Streitfrafte im Banat zu vermehren, sich mit ben Serben unter
Theoborovich auf ber einen, mit ben Besahungen von Arab und
Temesvar auf ber anderen Seite in Verbindung zu sehen und
Bem's hervorbrechen aus Siebenburgen zurüczuweisen.

In Folge biefer Combination war bas Gros biefes 12,000 Mann ftarfen Corps Unfangs Mai auf ber Karansebeser Straße über Mehabia, Teregova bis Armenis und Slatina vorgerudt, mahrenb starte Abtheilungen ihre Richtung gegen Oravicza und Beißfirchen nahmen und biese beiben wichtigen Orte beseteten. — Nach öfterreichischen Berichten verband Malfomsfi

mit biefer Bewegung bie Absicht, burch bie Occupation von Karansfebes und Lugos bie Sperrung ber Communicationen Bem's mit Siebenburgen auf ben Strafen von Facfet und bem "eifernen Thor" zu bewirfen, — wobei er Bem zugleich im Ruden faffen und über Bogfan ben Serben bie Hand reichen konnte. — Beim Mißlingen ber eben erwähnten Combination wollte er bie lettbenannte Berbindung im beutsch-banater Grenzbezirfe über Beißfirchen und Alibunar erzielen.

Bem hatte von biefen Borgangen faum Nachricht erhalten, als er ben Entschluß faßte, fich zwischen bas fiebenburgische und bas öfterreichisch = ferbische Corps bineingugwängen und fo bie lettgenannte Abficht bes Begnere zu vereiteln. Dberftlieutenant Rarolvi warb ungefaumt mit einer ziemlich ftarfen Brigabe über Cfafova und Denta nach Berfet entfendet, von wo berfelbe ohne Aufenthalt in zwei Colonnen gegen Dravicza und Beiffirchen offenfiv zu agiren, alle vor ihm befindlichen feindlichen Abtheis lungen niebergumerfen und fich in ben Befit ber lettgenannten beiben Bunfte zu fegen hatte; Bem felbft wollte nach einigen Tagen mit Berftarfungen nachruden. - Becfen, ber bie Gernirung Temesvars zu vervollständigen hatte, war mit ben bagu gehörigen Truppenabtheilungen noch immer nicht eingetroffen, und Bem fab fich hierburch gezwungen, Anfangs Dai mit 3000 Mann bie 8-9000 Mann ftarfe Befatung einer machtigen Keftung in Schach ju halten und mit einer gleichen Angahl gu berselben Beit ein viermal fo ftarfes feinbliches Entfagcorps in offenem Belbe zu befampfen.

Am 5. Mai besette Oberstlieutenant Karolyi Berfet und an bemfelben Tage noch ructe eine Colonne, aus 3 Compagnien Infanterie, 3 Zügen Cavallerie und 2 Geschützen zusammengeset, unter Anführung bes Husarenmajors Aranyi vor Oravicza, verbrängte

von bort nach einstündigem Gesechte bie weit ftarkere kaiserliche Bessahung und nahm Besit von biesem reichen Bergorte und ben umsliegenden Werken. —

Um 8. Mai rudte Rarolyi felbft mit bem Gros feiner Cotonne von Berfet auf Beiffirchen, traf bort bie etwa 3000 Mann gablenbe Avantgarbe Maltowefi's, griff fie unverzuglich an, und trieb fie gegen Betrillova auf ber Strafe nach Dehabia und Orfova gurud. - Durch bie Ginnahme von Beiffirchen war ber ftrategifche Sauptzwed ber Operation erreicht, Die ihrer Berbindung ichon naben feindlichen Beerestheile von Reuem getrennt und zur vereinzelten planlofen Rriegführung genothigt. Um fich jebod auch bes Totalerfolges - ber ganglichen Berbrangung bes fiebenburgifch faiferlichen Corps über bie Brenge zu vergemiffern, übernahm Bem, ber am 10. Mai in Beiffirchen angelangt mar, in Berfon bie Berfolgung beffelben. Roch an bemfelben Tage, 10. Mai, griff er ben bei Betrillova fich fammelnben Keinb an, fclug und zwang ihn zum Rudzug auf Szabgfa. Raiferlichen , in hobem Grabe eingeschüchtert, versuchten noch einmal von einer vortheilhaften Arrieregarbestellung Bebrauch ju machen, murben aber nach furgem Rampfe geworfen und entgingen ber totalen Aufreibung nur baburch , baß fie zeitlich genug bie Brude an ber Neva hinter fich abbrachen und fo bem energischen Rachbrangen ber Ungarn Schranfen festen.

General Malfomefi, burch bie Bligesichnelle ber Operationen Bem's in allen feinen Planen burchfreuzt und von bem
ichlimmen Stande ber öfterreichischen Armeecorpe auf ben übrigen Kriegesichauplagen in Kenntuiß geset, glaubte nach ben letterlittenen Berluften bei Dravicza, Beiftirchen, Petrillova und
Szaszta fein ernsthaftes Gesecht mehr annehmen zu burfen und trat auf bemfelben Bege, ben er gekommen, seinen Rudzug auf Orfova an, wo er am 15. Mai zum zweiten Male bie Grenze ber Ballachei überschritt, um unter ruffischem Protectorat sich zum britten Einfalle nach Ungarn zu ruften.

Bem folgte ben Defterreichern auf bem Tuge, war jeboch nicht im Stanbe, fie zu erreichen und ihnen beträchtlichen Schaben zuzufügen, fo forcirt waren ihre Marsche und so athemlos flohen sie vor feinem Namen.

Bem nahm am 16. Mai fein Hauptquartier in Orfova und schrieb von bort folgenden Bericht an die Regierung:

"Sauptquartier Orfova, 16. Dai 1849."

"Ich fühle mich besonders glüdlich, bem Landesgouverneur berichten zu können, daß es mir mit Gottes Hilfe gelungen ift, das Banat ohne große Opfer für Ungarn wieder zu erobern. Wohin ich mich näherte, floh der Feind so schnell und so weit, daß ich ihn gar nicht erreichen konnte; in Orsova aber bin ich ohne Schwertstreich eingezogen. Das Bolf empfängt uns überall als Freunde, benn es weiß jeder von den Bewohnern Karansebes's, daß wir nur sein Bestes wollen."

"Der Feind war start; er zählte an 14,000 Manu mit 40 Kanonen; er verließ in ber Nacht Orfova und zog nach Stellas Glabova in ber Wallachei. Ich habe gegen biesen Uebergang in meiner an ben türklichen Pascha gerichteten Depesche protestirt und ihn zur Achtung und Aufrechthaltung bes Bolferrechtes und bemzusolge zur Entwassnung bieses übersehten Armeccorps aufgeforbert."

"Die Armee, bie ich aus bem Banat jagte, bestanb aus Puchner's altem Armeecorps, aus einem Theil ber Temesvarer Besatung und aus zwei Bataillons Greng. Infanterie. Der Feinb hat bereits bie ganze Kraft bes ungludlichen Bolfes ausgesogen,

benn er nahm alle jum Rriegebienft tauglichen Individuen mit fich und ließ nur Greife, Weiber und Kinber ju Saufe."

"Ich halte es für meine Pflicht, bei biefer Gelegenheit zu erwähnen, baß mir mahrend biefer Operationen der General Perczel thätige und bereitwillige hilfe geleistet hat; ich erwähne nicht feines Muthes und seiner Fähigfeiten, denn biefe sind bekannt, aber ich gestehe, daß ohne seine Mitwirkung diese Ausgabe nicht von so schnellem Erfolg gefront worden ware."

"Es bleibt uns nur noch Temesvar zu erobern; die Festung ist bereits so cernirt, baß die Besatung von da nicht mehr herausskommen kann, es ware benn um die Wassen zu streden. Die Besatung versuchte Ausställe; diese wurden aber stets durch das dort belassene Cernirungscorps zurückgeworsen und ich glaube, nach der letten Probe wird sie sich nicht mehr herauswagen. Bei Gelegensheit des Zurückschagens des Feindes hat sich Oberstlieutenant Pereczy besonders ausgezeichnet und der Erfolg wird die vollständige Demoralisation der Besatung herbeisühren. Ich habe 18 Gesangene, die ich in Orsova machte, in die Festung geschickt, damit die Besatung das Schicksal berer sieht, die die Festung hätten besteien sollen; ich glaube, dies wird die Uebergabe der Festung nur beschleunigen."

Aus biesem Berichte ersehen wir, baß Bem nach seinen stannenswerthen Ersolgen über bie Corps ber Generale Leiningen und Malkowski, auch bem unverweilten Falle Temesvärs entgegensah. Diesmal gingen jedoch seine Hoffnungen zu weit; bie kaiserliche Besahung wies alle Aufforderungen zur Uebergabe zurück und beharrte bei dem Entschluffe, die Festung bis auf den letten Mann zu vertheidigen. Es blieb bennach nichts übrig, als den Plat vorläufig auf das Engste zu cerniren und die Eröffnung

ber Belagerungsarbeiten mit aller Energie zu beschleunigen. Die für biesen Zweck zur Verfügung stehenben ungarischen Streitsfrafte waren um biese Zeit burch Bem's Armeedivision unter Bereczy und burch einen Theil bes Araber Gernirungscorps gebildet. Dieser lettere langte jedoch erst am 10. und 12. Mai an, so daß bis dahin, nach dem Abmarsche Bem's aus Freidorf nach Versetz und Weißtirchen — Pereczy mit 3000 Mann allein die Ausgabe hatte, die kaiserliche Besatung in Schach zu halten und beren Ausschle zurückzuweisen.

Die Befahung ber Festung Temesvar bestand Enbe April, unter 4 faiferlichen Generalen, aus ben nachbenannten Truppen:

| Sivfovich Infanterie .  |    |  | 2 Bataillons |    |  |
|-------------------------|----|--|--------------|----|--|
| Nufavina                | "  |  | 2            | "  |  |
| Leiningen               | ,, |  | 2            | "  |  |
| Romanen Banater Grenger |    |  | 1            | ,, |  |
| Banini . Infanterie     |    |  | 1/9          | "  |  |

Bufammen 71/2 Bataillone mit 7500 Mann Infanterie.

Schwarzenberg - Uhlanen 6 Escabrons, Ein Detachement Max - Chevaurlegers. •

880 Mann Cavallerie.

Artillerie 239 Mann.

Genietruppen 3 Offiziere und 14 Mann.

Endlich eine Abtheilung Sereffaner.

Die Gesammtstarte ber Besatung betrug sonach 8840 Mann. Alle Berke ber Festung waren in vollkommenem Zustande; am sublichen Kuse bes Glacis zwischen ber Festung und bem Bega- Canale war für einen Theil ber Besatung ein verschanztes Lager eingerichtet.

Die erften Tage bes Monats Mai verfloffen in unbebeutenben Blankeleien ber Borpoften, und erft als in ber Keftung ber Abqua Bem's mit ber größeren Salfte feiner Mannichaft aus bem Freiborfer Lager gegen Guben befannt wurde, unternahm bie Garnifon am 12. Dai mit 3 Bataillone Infanterie, 6 Gecabrone und 9 Gefcuben einen Ausfall gegen Bereczy's Lager bei Freiborf. -Berecan wies benfelben eben fo fraftig ale gefchictt gurud unb zwang bie Ausfallscolonne zum eiligen Rudzuge in bie Festung. Bu bem gunftigen Ausgange biefes blutigen Gefechtes trug übrigens nicht wenig bas an eben biefem Tage erfolgte Gintreffen Becfen's mit 4000 Mann bes Araber Gernirungecorps bei - ba biefer nach Befetung bes fogenannten Jagbwalbes im Norben ber Keftung auf bie Radricht von bem Musfalle ber Besasung unverweilt über Biroba eine Colonne gur Unterftusung Berecan's entfanbte und bem ichwanfenben Rampfe eine gunftig entscheibenbe Wenbung gab. -

Am 14. Mai unternahm Becfey ben Angriff auf die burch ben Feind verschanzte, an der siedendurger Chausse gelegene Borskadt Fabrik. Major Abztalos erstürmte an der Spite seines braven 29. Bataillons die verrammelten Ausgänge, verdrängte den Feind aus den Abschnitten, die derselbe mit zwei Bataillons und einer Batterle vergebens zu halten suchte, und trieb ihn hinter seine Wälle zurück. Die in dieser Borstadt angelegte Wassersleitung, welche die Festung mit Wasser versah, wurde zerstört, die dem Glacis zugekehrten Ausgänge besestigt und an demselben Tage die Einschließung der Festung auch von dieser Seite bewerksstelligt.

Um 15. Mai waren fammtliche Borftabte um bie Feftung im Befithe ber Ungarn, bie Gernirung von allen Seiten auf bas

vollftanbigfte bewirft, und bie Befatung auf bie Bertheibigung ber Festungewerfe beschranft.

Die Erzählung ber weiteren Belagerung, bie auf ber einen Seite ebenso viel Beschid und Energie, als von ber auberen Standhaftigfeit und Ausbauer beurfundet, gehört nicht mehr in ben Beitraum, von welchem wir in biesem Buche sprechen. Wir brechen beshalb hier ab und wollen bieses Capitel mit einigen Betrachetungen schließen. —

Die Wiebereroberung bes Banate bilbet unftreitig einen ber glanzenbften Abschnitte in Ungarne jungftem Freiheitefampfe, benn wohl felten ift mit fo wenigen Rraften , mit einem fo geringen Aufwante an Zeit und Opfern fo viel erreicht worben, wie in biefem furgen, aber ichonen und an Erfolgen reichen Felbguge. - Bem verläßt bas faum guruderoberte Siebenburgen mit 9-10,000 Mann junger, ichlecht gefleibeter, ungeubter Truppen, um gur Eroberung eines Lanbstrichs ju fchreiten, ber größer wie bie Lombarbei, von einer jum Theil fanatifirten feindlichen Bevolferung bewohnt, von zwei ftarfen Festungen beherrscht und von brei ofterreichischen Armeecorps vertheidigt wird. Er fann bei Erreichung feines Zwedes nur auf bie Mitwirfung Beregel's und gelegenheitlich auf einen Theil vom Araber Gernirungscorps rechnen, und felbft bies entging ibm, wie wir faben, inbem Becfen bei Riszeto nicht ericbien und Beregel mit ten Gerben vollauf zu thun hatte. - Die Rrafte bes Feinbes, bie er in Folge biefer Berhaltniffe allein bezwingen muß, überfteigen feine Dacht um bas Doppelte an Bahl fowohl, ale an innerer Confifteng - benn es find bies alte, vorzüglich bewaffnete Linien : und Rerntruppen, bie fich überbies auf fefte Plate fluten , auf geficherten Rudzugelinien

bewegen und fur ben Rothfall auf Die in ber Ballachei ftebenben ruffifchen Geerfaulen repliiren tonnen.

Nur Eines ging biefem überlegenen Feinde ab: die Berbinbung seiner brei getrennten Seerestheile unter sich und eine kluge einheitliche Leitung. — Die drei seindlichen Corps benken jedes blos auf sich und an den eigenen gesicherten Rückzug, agiren mit ängstlicher Borsicht jedes in einem eigenen beschränften Raume um Temesvar, Pancsova und Orsova — also gerade um den Spisen eines strategischen Oreieckes, dessen unverhältnismäßige Seitenlängen an jedem beliebigen Punkte den Durchbruch gestatten und auf diese Weise jede combinirte Bertheibigung des Kriegstheaters unmöglich machen. —

Bem wirft nur einen Blid auf bie Karte und auf bie Stellung ber Bertheidigungefrafte, um alfogleich bas Bringip feiner Offenfive festauftellen und alle feine Bewegungen biernach einzurichten. Diefes Bringip bestand aber einfach aus bem Bestreben, bie Berbinbung ber getrennten feinblichen Beerestheile bei Beiten gu behindern, jeben einzeln zu ichlagen und in Unthätigfeit zu verfegen. Borhaben gemäß trennt er querft bie Teme enarer Befagung von bem Malfowsti'ichen Corps burch bie Befegung von Baranfebes und Lugos; wirft fich bann, ale letteres ben Berfuch macht, fich mit Theoborovich zu verbinden, auf bie gegenüberliegende Seite und vereitelt fo auch biefen Plan bes Gegners. -Das ftartfte öfterreichische Corps wird burch biefes Durchfreugen aller feiner Abfichten außer Faffung gebracht und findet, um ber Bernichtung zu entgehen, feinen anderen Ausweg, als fich vor einer viermal fcmacheren ungarifden Colonne in bie Ballachei zu fluchten und auf feine Operationen auf bem Banater Boben ganglich ju verzichten. -

Benn aber Bem bei feinem Ginruden in bas Banat ber Regierung beffen fchnellfte Biebereroberung prophezeihete - fo that er bies andererfeits auch geftust auf bie ihm von Giebenburgen ber befannte Rriegführung ber feinblichen Sauptmacht unter Buchner jest unter Dalfowefi. - Gin fo flagliches Auftreten, wie bas von biefem faiferlichen Corps im Banat, war wohl auf feinem ber anberen Rriegeschauplate ber Jahre 1848 und 1849, wo fich bie öfterreichischen Baffen versuchten, gesehen worben. Der Name Bem's, einige Sufaren : und Sonved Abtheilungen reichten bin, ein ganges Corps, ohne ein einziges ernsthaftes Treffen in ben vielen zur Vertheibigung vortrefflich geeigneten Bositionen ber Muslaufer ber fiebenburger Alpen geliefert gu haben , über bie Grenze gu vertreiben, um ba auf neutralem Boben fich binter Ruffen und Turfen zu verbergen. - Und Angefichte folder Thatjachen magen es bennoch öfterreichische Schriftsteller bie unverschämte Behauptung aufzustellen, bag bie ruffische Intervention nur wegen schnellerer Beendigung bes Rampfes angerufen worben, und im Kalle ber Roth bie öfterreichischen Waffen allein, - nur mit etwas mehr Beitaufwand, baffelbe Biel erreicht haben murben! -

In brei Wochen war bas Banat wieber erobert, Temes var cernirt, die Serben über bie Theiß und Donau geworsen! Ein solcher Ersolg übertraf mit Recht bie fühnsten Erwartungen ber Resgierung. Ihre Pflicht war es nun, aus biesen Vortheilen nicht blos vom politischen, sondern auch vom strategischen Standspunkte — für die Jukunst den größtmöglichsten Nuben zu ziehen. Es war nebst der politisch-administrativen Reorganistrung dieser Districte nicht genug, einige frische wallachisch-deutsche HonvedsBataillons zu errichten, — sondern man nußte vor Allem die Sicherung des Banats als Borwert Siebenburgens, dieser großen

natürlichen Sitabelle und ber Basis unserer fünstigen Operationen, bewirfen, und zwar durch Besestigung der strategischen Punkte, Unslage von Magazinen, Depots für die Bedürsnisse eines mächtigen Hecres u. dgl. Die Regierung versäumte dieses und beschränkte sich barauf, ihre ausschließliche Ausmerksamkeit der Eroberung Temes wars zuzuwenden, jener Festung, die im Mittelpunkte der großen südöstlichen ungarischen Sebene zu den Zeiten der Türkenkriege und der spätern Ausstände im Lande wohl als Zwingdurg für das Banat dienen konnte, in dem neuesten Kampse jedoch in tastischer, wie in strategischer Beziehung nur von secundärer Bedeutung war.

Diese hier berührten Bersaumniffe sind die Ursache ber spateren Auflösung ber ungarischen Sudarmee nach einer im Berhalteniß zu ben Berluften nicht so bebeutenben Schlacht — als bies unswissende Kreunde und ber Beind, ber ben wohlfeilen Triumph errungen, gerne glauben machen möchte. Diese Berfaumniffe waren baher mit ein Grund von Ungarns späterem Falle. —

Der April: und Mai-Feldzug im Banat bilbet ben Benbepunkt im ungarischen Baffenglude. — Balb barauf wälzen fich unabsehbare Massen, von Norben und Often, über die Grenzen bes Landes und werfen bem moralischen Uebergewichte seiner helbenmuthigen Bertheibiger — bas erbrückenbe Gewicht ber Zahl entgegen. — Unfähigkeit und Verrath thaten bas Beitere. —

### V.

## Die Cernirung und Belagerung der Festung Arad vom 3. October 1848 bis Ende Juni 1849. \*)

Lage ber Festung Arab. — Innere Berhaltniffe. — Die Festung erflart fich für ben Kaifer. — Befatung. — Cernicungs-Corps. — Affaire bei Lippa 13. November 1488. — Insurgirung ber Wallachen. — Gefecht bei Bam 1. December. — Ueberfallsversuch in ber Nacht vom 3. auf 4. December. — Gröffnung ber Belagerungsarbeiten. — Erfter Entigh ber Festung 13. December. — Zweiter Entigh 7. Februar 1849. — Hauptmann Asztalos. — Weitere Ereigniffe bis zur Uebergabe ber Festung. — Betrachtung.

Die Festung Arab am linken Ufer ber Maros, bilbet ben wichtigsten Bunkt an bieser Hauptverbindungslinie zwischen Ungarn und Siebenburgen und ist 6 Meilen von Temesvar, 10 von Szegebin entsernt. Sie beherrscht gleichmäßig bie gegenübersliegende reiche und blühende Handelsstadt Alt-Arab, so wie den auf demselben Ufer mit ihr besindlichen deutschen Flecken Reus Arab, und das nahe bei ersterer Stadt liegende wallachische Dorf Mitalafa. — Im Sommer 1848 war die Festung Arab im bessten Bustande und mit Munition und Geschüßen hinreichend verssehen. — Festungscommandant war der österreichische Feldmarschalls Lieutenant Berger, der, vom Wiener Hosfriegsrath noch im Vormarz hiezu ernannt, von der ungarischen Regierung in seiner Stelslung bestätiget wurde.

Berger wußte gleich im Beginne ber ungarischen Bewegung, mahrscheinlich in Folge geheimer Beisungen bes öfterreichischen

<sup>\*)</sup> Bufammengeftellt von 3. Czet.

Rriegsministers Grafen Latour, bei bem schwachen Stande ber Besatung, die hilfe ber ungarischen Nationalgarde zu gewinnen, indem er dieselbe zur Schonung seiner Mannschaft Festungsdienste machen, durch freiwillige Handarbeiter den nöthigen Schießbedarf erzeugen und endlich jene Geschütze ausrüsten ließ, mit denen er bald darauf ihr Eigenthum vernichten und ihr Leben gesährden sollte. Die in Juni im Banat ausgebrochenen Unruhen gaben ihm Gelegenheit, unter dem Borwande zur Sicherung der Festung für alle Eventualitäten, die ungarische Regierung zu täuschen und von derselben die Dotation zur Verproviantirung der Festung auf ein halbes Jahr und zur Ausrüstung der Werte zu erlangen. — Die Festung ward auf solche Weise nach und nach mit Vorräthen aller Art angefüllt und alle Vorbereitungen zur Vertheitigung berselben gemacht.

Die Ereigniffe in Befth, welche bie Errichtung tes Lanbesvertheibigungs Musschusses und jenes Decret besselben zur Folge
hatten, das den Commandanten sammtlicher ungarischen Festungen
bei ihrer Ehre und bei ihrem auf die Constitution abgelegten Eibe
zur Pflicht machte, die Tricolore zu entfalten und blos von dem ungarischen Kriegsministerium und von der obersten legalen Landesbehörde — die in jenen Zeitunständen nur der LandesvertheibigungsAusschuß sein konnte — Beschle anzunehmen, bewogen den Kestungscommandanten in Arad, der schon früher die Dienste der Nationalgarde überslüssig fand, die Thore der Kestung zu sperren und die
Stadt am 4. October auszusordern, die Nationalgarde zu entwassen,
das freiwillige Bataillon des Märiäsy zu entsernen und sich überhauvt unter die Berfügungen des Kestungscommandos zu stellen.

Die Ctabt, von patriotifchen Burgern bewohnt, die lieber Alles aufzuopfern, als fich unter bas öfterreichische Joch zu beugen bereit II.

waren, lehnte obige Zumuthungen entschieden ab. Hierauf ward die Stadt am 7. October mehrere Stunden lang bombardirt, womit die Seindseligkeiten eröffnet wurden, welche die Araber Bürger Monate lang ertrugen, und wobei sie durch opferwillige Vaterslandsliebe, heldenmuthige Ausdauer und ungeschwächte Begeisfterung sich vor allen Städten Ungarns hervorthaten. Es bildete sich ein Comité, das auf die Vertheibigung der Stadt gegen die Ausfälle der Besatung und Verminderung der Wirfung fünftiger Beschießungen bedacht, ben guten patriotischen Geist der Bürger stets wach und rege zu erhalten wußte.

Die Befatung ber Festung bestand um biese Zeit — nach öfterreichischen Angaben — aus 1381 Mann und 207 Pferben, bann
222 bienstuntauglichen Individuen; die Festung war auf 60—90
Tage verproviantirt.

Die in der Stadt und Umgebung liegenden ungarifchen Streitfrafte commandirte anfanglich der durch seine Ruhnheit und Energie ausgezeichnete, aber mehr im offenen Felde als bei einer Belagerung verwendbare, Major Johann Mariafy. Er hatte unter seinen Befehlen folgende Truppen:

### Infanterie:

| 1 Bat. Befeser und Debrecziner Freiw. 900 Mann | 1                          |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Araber Nationalgarbe 1000 ,,                   | alle gut aus:<br>gerüftet. |
| Debrecginer Nationalgarbe 800 ,,               | 5                          |
| Das 29. Honvet Bataillon 1200 ,, Das 30. ,, ,, | mit Genfen                 |
|                                                |                            |
| 1 Compagnie Szathmarer Freiwillige . 150 ,,    | gut aus=                   |
| 2 Compagnien vom 27. Honved Bataill. 300 ,,    | gerüftet.                  |

Summa: 5550 Mann.

#### Cavallerie:

| 2 | Escabrons Debrecginer  | Nati | ona | lgai | rden |   |   | 200 | Pferbe |
|---|------------------------|------|-----|------|------|---|---|-----|--------|
| 1 | Bug Alexander= Sufaren | •    | ٠   | ٠    | ٠    | ٠ | • | 30  | "      |

Summa : 230 Pferbe.

#### Artillerie:

1 fechepfunbige Felbbatterie ju 8 Befcugen.

Diefe Abtheilungen concentrirten fich aber erft nach und nach und wurden jumeift unter ben Mauern ber Feftung organifirt. Daher fam es auch, bag Dariafy erft am 20. Detober Die Gernirung ber gestung beginnen fonnte. Bu biefem Enbe murben an biefem Tage zwei Colonnen entfenbet. Die eine unter Sauptmann Burich, aus 2 Compagnien Infanterie, 1 Cocabron Cavallerie und 2 fechopfundigen Befchuten bestehend, hatte bie Matos beilippa zu überfchreiten und Reu- Urab, wo fich noch immer ber Stab ber faiferlichen SchmargenbergeUhlanen befanb, von Risfalub her gu befegen. Die andere eben fo ftarte Colonne unter Sauptmann 2 8 gt a los follte bei Becefa bie Daros paffiren und über Szent Beter und Szaberlaf biefelbe Aufgabe vollführen. Burich feste bei Lippa unangefochten über ben Bluß und marichirte bis Risfalub, fonnte aber nicht weiter vorbringen, ba bie über Becefa agirenbe Abtheilung am 21. nicht an bem Orte ihrer Bestimmung erschienen war. Diese namlich murbe burch ein aus ber Festung ihr entgegengeschicktes Detachement bei ber Ueberfuhr aufgehalten. Die Beftaltung ber Ufer gewährte bem Feinbe eine gunftige gebedte Stellung, worin berfelbe trop unferes lebhaften Keuere fich bis jum Abend behauptete, bis er burch Burich im Ruden bebroht, fich nach einigem Berlufte noch in ber Racht nach Reu-Arab gurudgog. Abstalos ging nun über ben Fluß und erichien am 22. in Saberlaf. Beibe Colonnen hatten an biefem Tage heftige Ausfälle ber Besabung zu bestehen, Die jedes Mal
tapfer zurudgeschlagen wurden.

Am 23. erschien auch Mariasy mit einigen Compagnien über Becesa und um 3 Uhr Morgens ward Neu-Arab besieht, von wo die Schwarzenberg-Uhlanen in der Nacht vom 22. auf den 23. gegen Temes var abgezogen waren. Die Festung war somit cernirt und Mariasy tras Unordnungen, seine Stellung gegen die Aussälle der Garnison sowohl, als gegen etwaige Entsaspersuche von Temes var ber zu besestigen.

Nun wurde bie Regierung burch eine Deputation ber Uraber Burger und burch wiederholte bringende Borftellungen Mariafy's um die Absendung bes im Pesther Neugebaube und in Ofen aufgehäuften Belagerungsmateriales gebeten. Allein ber Landesvertheibigungs-Ausschuß, zu sehr mit der allgemeinen Politif des Landes beschäftigt und zu wenig mit militärischen Angelegenheiten vertraut, und selbst das Kriegsministerium zu unentschieden, ließen die dießfälligen Gesuche größtentheils unerledigt, wodurch die beste Zeit versaumt wurde und Arab, für die nationale Sache von underrechendarer Wichtigkeit, für lange Zeit versoren blieb.

Bom 4. November begann für bie Bewohner Arabs eine traurige Epoche. — Baft täglich wurden fie durch Bombens und Granatenwürfe aus der Festung beunruhigt; fast täglich erschreckte sie die Kunde einer Brandlegung oder einer neuen Razzia der Besasung. Demungeachtet sank der Muth der Braven nicht; und als bei der am 5. stattgehabten hestigen Beschießung, verbunden mit einem Ausfalle der Besagung, das Kameralholzdepot und die sogenannte Pixen Raserne in Brand gerieth, wußten sie inmitten des seindlichen Feuers mit beispielloser Anstrengung das weitere Um-

fichgreifen bes Feuers zu verhindern und hiedurch ihre Stadt von bem fie bebrohenben Untergange zu retten.

Ein anderer gleichzeitiger Ausfall ber Uhlanen in 3 fig mon be haga ward burch Mariafy's Freiwillige abgewiesen.

Bur Verhinderung biefer taglichen Belaftigung wurde im Rriegsrathe bas Abbrennen ber unter ben Kanonen ber Festung stehenben
großen Holzbrude über die Maros beschloffen und am 6. November
Nachts ausgeführt. Um 10. November wiederholte sich bas Bombarbement, bas diesmal von 1/10 Uhr Abends bis gegen Morgen bauerte.

Mariafy mußte fich bei feiner unzureichenden Artillerie vorberhand auf die Blofade der Festung beschränfen; nebstbei aber betachirte er unter hauptmann Burich 3 Compagnien Debrecziner Freiwillige, 1/2 Escabron Nationalgarde Cavallerie und
2 Geschüße nach Lippa, um von bort im Falle eines Angriffes von
Seite der Kaiserlichen aus Temes var, eine Diversion gegen die
Flanke bes vorrudenden Feindes machen zu können.

Schon am 11. Nachmittags hatte biefes Detachement mit einer von Temesvar anrudenden fleinen Colonne ein Gefecht zu bestieben, bas mit dem Rudzuge der Lepteren nach Kövest endete. Es zeigte sich jedoch balb, baß diese Colonne nur die Borhut eines größeren Corps war, bas ben nächsten Tag Lippa anzugreisen gestonnen war.

Auf biefe Nachricht bin eilte Mariafy in ber Nacht vom 11. auf ben 12. mit 4 Compagnien Infanterie, einer Escabron und 4 Geschüten Burich gu Silfe.

## Treffen bei Lippa 13. November.

Lippa liegt bicht am linten Ufer ber Maros rings von Sohen umgeben, bie ben Fluß und bie Stadt beherrichen: nur an ber Bestseite ift ber Bugang burch einen unpraftifablen Sunpfigebedt.

Mariasy, ber sich auf die Bertheibigung beschränfte, nahm mit seinen Truppen vor der Stadt folgende Stellung: 2 Compagnien unter Abstalos mit 3 Geschüßen besetzen die Straße von Traunau, 3 Compagnien mit 2 Geschüßen die Straße nach Hoszus 3,6, das Centrum unter ihm selbst die Höhen vor Lippa; die Cavallerie blieb en reserve im Orte.

21m 13. Morgens rudten bie Raiferlichen mit 4 Bataillons, 4 Escabrons . 2 Batterien und mehreren Taufend Mann wallachiichem ganbfturm von brei Geiten jum Angriff vor. Um 7 Uhr begann bie Ranonate am rechten Rlugel, und balb barauf auf ber gangen Linie. Die Ungarn waren größtentheils in Blankler aufgeloft, bie ben erften Anbrang ber Defterreicher muthig abwiefen ; biefe orbneten fich jeboch von Reuem und rudten, mahrend bie Ballachen bie nachften Soben befetten und ihre Artillerie bie Strafen von Traunau und Soszuszo ber Lange nach bestrich, jum zweiten Male por; ber Rampf mogte nun auf ber gangen Linie unter bem wilben Beheul ber Ballachen langere Beit unentschieben bin und ber. Die Desterreicher griffen breimal unseren rechten Klugel an , fonnten jeboch gegen unfere braven Sonvebe trot ihrer lebermacht feine Bortheile erringen. Ebenfo erging es ihnen im Centrum und auf bem linfen Alugel. Das Gefecht bauerte berart bis 7 Uhr Abents, wo unfere Truppen ihre Batronen verschoffen hatten, mahrent bie erwartete Referve . Munition von Arab noch nicht angelangt war. Diefer Umftand und bie Minbergahl feiner Truppen bewog Dariafy, fich in ber Abendbammerung über bie Daros nach Maria-Rabna gurudzugieben und hinter fich bie Brude abgutragen. Raiferlichen rudten in Lippa ein.

Unfer Berluft betrug 50 Mann Tobte und Bermunbete. Die gefangenen Sonvebs murben burch einen braven Batrioten

in Lippa während ber Nacht befreit. Der Berluft ber Desterreicher belief fich auf 300 Mann, meistens Wallachen, bie ben Planklern mahrend bes Gefechtes gegen unsere Schuffe als Deckung bienen mußten.

— Mariasy zog am 14. nach Arat ab und ließ blos bas Defile von Paulis besetht.

Mit Lipp a verloren wir bas gange Terrain zwifchen ber Maros und Temesvar, und bie Communication mit Siebenburgen fiel hieburch bem Beinbe in bie Sanbe.

Die Defterreicher ließen nun alle wallachischen Einwohner ber umliegenden Ortschaften versammeln, entbander sie von ihrem Gehorsam gegen die ungarische Regierung, beeideten sie auf den faiserlichen Doppeladler, und organisiten so den Aufstand längs der Maros. Nach 3—4 Tagen verließen sie Lippa, gingen nach Temes var zurück und überließen den Wallachen die Berwüstung des Marosethales und die Beunruhigung unserer linken Flanke vor Arab.

Bur Dampfung dieses gefahrlichen wallachischen Aufruhrs warb Hauptmann Astalos mit einer fliegenden Colonne von 3 Compagnien, 1 Zug Hufaren und einem 3pfündigen Geschüße in das Marosthal entsendet. Um 13. December fam er nach Rabna und am 16. nach Colymos, wo sich der erste Hause Ballachen befand. Dieser wurde troß seiner Uebermacht im ersten Anlause zersstreut, die Rädelsführer abgeurtheilt und die Bewohner entwaffnet. Auf solden Beise wurden alle Ortschaften am rechten Ufer der Maros die Soborsin bezwungen. In diesem Orte erhielt Astalos die Rachricht, daß sich ein seinbliches Detachement mit einer Menge Landsturm in Zam verschanzt und einen bedeutenden Calztransport, der für Arab bestimmt war, in seine Gewalt besommen habe. Usztalos entschof sich sogleich, den Feind auch hier zu zerstreuen.

ber hier burch eine Bergichlucht führenden Strafe gegen 3am vor und beschäftigte ben Feind, ber mit 3 Compagnien, 1 Escabron und 3 Geschügen hinter einer quer über ber Strafe ausgeworsenen Schanze stand, so lange in ber Front, bis eine halbe Compagnie burch ein Seitenthal die höhen erreichte, welche ben rechten Flügel der Kafferlichen dominirten und von diesen unbesetzt geblieben waren. Sobald die Umgehung bewerfstelligt war, begann auch in der Front der Sturm mit dem Bajonnette, worauf der Feind seine Schanzen verließ und nach hinterlassung einer Kanone und mehrerer Gefangennen gegen Dobra entstoh.

Asztalos ließ bie Salzschiffe wieber flott machen und schiefte fie unter Bebedung nach Urab. Er felbst verfolgte ben Feind noch bis Burgut, von wo er nach Berftorung ber Ueberfuhr, ba seine Aufgabe beenbet war, am 4. December nach Arab zurudfehrte.

Mittlerweile war bas Cernirungscorps burch ein Bataillon Sefeler, bie Bolenlegion unter Byfodi, 1 Bataillon Befeser Nationalgarben, bann burch eine 12pfündige Batteric zu 6 Geschützen, 2 7pfündigen langen Saubigen und 4 Bombenmörsern, verstärft worsben, so baß die Zahl ber Cernirungstruppen am 1. December 8500 Mann betrug.

Mariasy fühlte sich mit diefer-Macht stark genug, gegen bie Beftung endlich eine ernstere Unternehmung zu magen. Die Besasung, seit beinahe vier Bochen von seder Berbindung mit Temeds, var und von dem Flachlande abgeschnitten, begann bei bem anstrengenden Dienste zu ermatten; zudem befand sich eine Compagnie Don Miguel in der Festung, die bei einem Handstreich ihren Landsleuten gewiß behilstich sein mußte. Diese Gründe bewogen den ungarischen Commandanten, einen nächtlichen Uebersall auf die Festung zu versuchen. Die Borbereitungen zur Ueberbrückung der

Graben und jur Erfletterung bes Balles maren beenbet, und bie Truppen erhielten am 3. Abenbe bie nothigen Diepositionen. Szefler-Bataillon und Die Debrecziner Freiwilligen hatten über einer am Gubweft. Enbe ber Festung geschlagenen Brude in ben Ravelin ju gelangen und von bort mittelft Leitern ten Sauptwall ju erflettern, mabrent bie Befefer Rationalgarben und bie mit Genfen bemaffneten Sonvebe gegen bie Gutbaftion und gegen bie Courtine bes öftlichen Theils bemonftriren follten. Der bebedte Bea ward am Abende bes 3. December von unseren Truppen in aller Stille befett und bie Bioniere arbeiteten unablaffig an ber Berftellung ber Bodbrude über ben Graben. Rach Mitternacht war auch biefe fertig und Szefler und Debreckiner Freiwillige besetten bas Ravelin zwischen ben beiben westlichen Baftionen. Unftatt nun bie weiteren Borbereitungen gur Erfletterung bes Sauptwalles abzuwarten, ericholl burch Uebereilung ber Mannichaft von allen Geiten bas Ungriffesignal. Die Raiferlichen, burch ben Unblid ber naben Wefahr, bie fie bisher gar nicht mertten, aus bem Schlaf geschrecht, liefen auf bie Balle und begannen ein heftiges Feuer, bas bie Ungarn gwang, eiligft bas Ravelin und ben bebedten Beg wieber zu raumen. Unfer Berluft belief fich auf 100 Mann, barunter Dajor Bito. nur burch bie Unvorsichtigfeit ber Mannschaft miggludte Ueberfall machte bie Befatung machfamer. Gie antwortete Tage barauf, wie ublich , mit einem Bombarbement ber Stabt.

## Entfag ber Feftung 13. December.

Die Belagerung warb nun nach ben Grunbfaben ber Kunft begonnen. Die Arbeiten zur Eröffnung ber ersten Parallele von Szent Miklos bis an bie Maros, so wie ber nothigen Contravallationslinie waren ihrer Beenbigung schon nahe, als am 13. December Mariasy bie Runde von ber Anrudung eines Entsapcorps aus Temesvar von beiläufig 5—6000 Mann, mit einem ebenso zahlreichen Lanbsturm unter General Leiningen, erhielt. Um 14. December Morgens erschien bie Tete bieser seinblichen Macht, zu beren Empfange Mariasy solgende Dispositionen getroffen hatte. Das Szekler-Bataillon hielt die Verschanzungen von Szent Miklos, die Redoute bei diesem Ort 4 Compagnien des 30. Honsved-Bataillons besetz; in der Ebene a cheval der Hauptstraße ward die Polenlegion, am linken Flügel an der Maros die Desbrecziner Freiwilligen und in der Fläche hinter den Verschanzungen die Cavallerie ausgestellt. Die Reserve blieb in Neu-Arad, 4 Compagnien Bekeser Freiwillige aber wurden zur Beobachtung der Festung verwendet.

Raum mar biefe Aufftellung genommen, ale fcon bie Raiferlichen in zwei Colonnen über Engelebrunn und Dreifpig zum Ungriffe vorrudten, wobei fie eine gablreiche Artillerie gegen bie Rebouten ber Contravallationelinie entwidelten. Das Reuer marb von ben faiferlichen Artilleriften, Die noch von Szent Zamas her im Dienfte ber Ungarn ftanben und bie Befchute in ben Schangen bebienten, nur fcwach erwidert. Auch Die Szefler hielten ben heftigen Rugelregen faum eine Stunde aus, verliegen bann ihre Schangen und wichen in Unordnung gegen Deu - Arab gurud. Gin Gleiches thaten balb hierauf bie anderen Truppen, bis auf bas Befefer Bataillon, bas einen gleichzeitigen Ausfall ber Befagung mader gurud. Der Feind verfolgte bie fliehenben, und nur bie Befonnenbeit bes Sauptmanne Mextalos und bes maderen Bolenmajors Bufodi, bie mit unerschutterlicher Rube und Ausbauer in Mitte ber allgemeinen Bermirrung mit einigen 100 Ungarn und Polen ben Rudjug bedten, mar es ju verbanfen, bag bas gange Corps noch rechtzeitig über bie beim Cfalaer Balbe gefchlagene Brude, auf bas rechte Ufer ber Maros gelangte und hierburch einer totalen Rieberlage entging. — Bir verloren in den Schanzen 3 Kanonen und 260 Tobte, Berwundete und Gefangene. Die kaiserlichen Artilleristen waren alle zum Keinde übergegangen. Die meiste Schuld an dem ungludlichen Ausgang des Treffens trugen nebst diesen die Szekler, die auf ihren Kreuze und Querzügen im Lande, durch den Einfluß ihrer reactionaren Offiziere ganzlich demoralisit waren.

Die Festung war entsest, die Garnison verstärft, burch Requisitionen auf bem linken Marobufer fur weitere 60 Tage verproviantirt, und die Belagerungsarbeiten ganzlich zerstört. Nach brei Tagen zog sich bas Entsascorps wieder nach Temesvar zuruck und die Bestung bectte biesen Abzug burch ein Bombarbement ber Stadt, bas von 6 bis 8 Uhr Abends anhielt und am 16. und 17. December erneuert wurde.

Mittlerweile wurde bas Commando bes Cernirungscorps bein kenntnifreichen, theoretisch gebildeten Oberft Niklas Gal überstragen, welcher sich bei bem starken Gisgange, ber bas Ueberseben bes Blusses für größere Truppenabtheilungen beinahe 14 Tage hindurch unmöglich machte, anfänglich auf Recognoscirungen und 216sendung von Streiscommanden beschränkt und erst als das Gis am 25. December die nöthige Festigkeit erhielt, den Uebergang vordereisten ließ, um am 26. wit dem größten Theil seines Corps über den Bluß zu sehen und die Festung auf der schon erwähnten Linie von Reuem einzuschließen.

Die Regierung schickte jest mehrere schwere Geschute und eine bebeutenbe Menge Munition, so bag bie Belagerung mit 32 Studen endlich begonnen werben konnte.

Dberft Gal ließ Unfangs Januar 1849 bie erften Morfer

und Ricochet-Batterien auf bem rechten Marosufer errichten unb begann am 10. Januar 1849 bas Bombarbement ber Festung.

Die 48stundige Beschießung, von ben Kaiserlichen nur schwach erwidert, richtete ziemlichen Schaben an. Die Wirfung berselben bestand hauptsächlich barin, baß die Besatung die bieber häusige Besichießung ber Stadt und Beunruhigung bes Cernirungscorps aufgab.

### Angriff auf Alt-Arab 8. Februar.

216 am 1. Rebruar General Damianich mit feinem Urmees corps aus bem Banate in Arab eintraf, ließ General Bal bie Keftung zur Uebergabe aufforbern, bie jeboch verweigert wurde. -Ein Baar Tage barauf gog Damianich an bie Theis und eine Divifion bes Banater Corps nach Siebenburgen ju Bem's Silfe. Bal fdritt nun gur Eröffnung ber erften Barallele burch eine freisformige Berbindung bes Bogens, ben bie Daros um bie Feftung bilbet, von einem Ufer jum anbern. Die Arbeiten waren bis jum 8. Februar beenbet, ba fam abermale bie Rachricht vom Unguge eines bebeutenben Corps aus Temesvar. Beneral Bal. por bem ungludlichen Musgange eines Treffens beforgt, ließ nach einem am 5. Februar abgehaltenen Rriegerathe, worin wegen ber burch bas bereits ichwach geworbene Gis gefahrbeten Berbindung bie Raumung bes linten Darosufere beichloffen murbe, bas gange Belagerungsmaterial am 6. Rebruar auf bas rechte Ufer überseten und ben Rudjug ber Truppen burch eine Infanterie-Abtheilung in Deu - Arab mastiren. Beim Erscheinen bes Feinbes jog fich auch biefe ohne Gefecht jurud und bie Defterreicher befetten Deu= Urab.

Bur Vertheidigung bes Marosufere und jur Behauptung ber Linie von Alte Arab, Becefa und Rabna gegen bas unter ben

Mauern ber Feftung fich concentrirende ftarte feindliche Corps traf General Gal folgende Dispositionen: Der linke Flugel unter Major Billam erhielt Befehl, mit 2 Compagnien bee 29. Sonved-Bataillone bae Defile von Paulis, mit bem 59. Sonved-Bataillon Glogovácz, mit bem 38. Bataillon, 1 Batterie und 1 Escabron Lehel = Sufaren Mifolafa zu befegen. Das Cen= trum unter General Gal, 30. und 58. Sonveb-Bataillon, bie größtentheils mit Gensen bewaffneten Rationalgarben, 3 Escabrons Cavallerie, 2 fechepfundige und eine zwolfpfundige Batterie, nahm feine Aufstellung von Difolafa bis Alt = Arab; ber rechte Glus gel unter hauptmann 28 gtalos, 4 Compagnien vom 29. Sonveb-Bataillon, eine halbe fechopfundige Batterie, eine Escabron Sunnabn . Sufare., hatte bas Marodufer bie an ben Cfalger Balb zu behaupten. Das gange Belagerungsmaterial murbe auf bem Martiplage aufgehauft. Die Borfehrungen ju feiner möglichft fcnellen Fortichaffung hatte man jeboch gang vergeffen.

Um 8. Februar um 7 Uhr Morgens begann ber Feind ben Ungriff auf ber ganzen Linie mit seiner zahlreichen Artillerie. Die 3nsfanterie eröffnete an ben Ufern des Flusses ein lebhaftes Tirailleurseuer und die Geschosse, aus der Festung gegen unser Centrum gerichtet, verursachten großen Schaden. Der Kampf dauerte dis Mittag unentsschieden fort; da gelang es dem Feinde, mehrere am Ende einer Gasse in Alt-Arad ausgestellte Munitionsfarren durch Granatenswürse in Brand zu steden, die Explosion, im Rücken unserer Truppen anfänglich für das Feuer einer feindlichen Umgehungs-Colonne geshalten, erzeugte solch' eine Berwirrung in den Reihen des Centrums, daß dieses sogleich umkehrte und in Unordnung die Stadt verließ. Der Feind benützte diesen Moment, setzte mit mehreren Bataillons und einer Rasetenbatterie über den Fluß und drang in die Stadt, die

nebst bem großen Belagerungs-Parfe ohne Unstrengung in feine Gewalt gerieth. Gal, feine Geistesgegenwart ganglich verlierenb, jog sich nach ber Raumung ber Stadt eilig gegen Batonpa zurud und befahl ben beiben Rugeln, die bishin standhaft bas Gefecht forts geseth hatten, ein Gleiches zu thun.

In ber Stadt herrschte die größte Berwirrung. Die Bewohner, unvorbereitet auf ben traurigen Ausgang der Schlacht, flüchteten sich, von dem Röthigsten entblößt, nach allen Richtungen und hinterließen ihre habe dem Keinde, der kaum in der Stadt eingerückt, sich der Plünderung überließ. Die Kaiserlichen versäumten in ihrem großen Siegestrausche die Berfolgung der Ungarn und beschränkten sich auf die Besehung des Marktplages inmitten der Stadt, wodurch der rechte Klügel unter Asztalos nicht nur der Gesangenschaft entging, sons dern auch die Gelegenheit zur glänzendsten Offensive gewann.

Um 2 Uhr Nachmittags erhielt nämlich ber Commandant bes rechten Flügels, ber bis dahin seine Position hartnädig vertheidigt hatte, ben Besehl zum Rudzug. Er begann benselben entlang bes westlichen Theiles ber Stadt. Her kamen ihm die slüchtigen Einwohner Urab's schaarenweise entgegen, die im hilfslosesten Justande die ungarischen Truppen um Schut und Rettung anslehten. Der Unblick so vieler Unglücklichen und die Erzählung ber begangenen Schandthaten bes Feindes erbitterte die kleine Schaar auf das Hochste, und Alle verlangten stürmisch zurück in den Kamps geführt zu werden. — Asztalos entschloß sich bei dieser Begeisterung seiner Mannschaft zu einem letzten verzweiselten Angriff auf die Desterreicher. Die Bürger schlossen sich kampsbereit und racheglühend ben Honveds an. Bei den letzten Haufern angelangt, ereignete sich eine ergreisende Scene. Dort kam der Truppe der greise Regierungs.

Commiffar Daniel Bosto, auf einen Spazierftod geftutt, mit ruhigen Schritten und gefenften Sauptes entgegen. Er blieb, wie es feine Bflicht erheischte, ber lette in ber Stadt und wollte nun, als nichts mehr zu retten mar, unbefummert um bas eigene Schicffal, weil ihm nur bas Bohl bes Baterlanbes am Bergen lag, trauernb ber ungarischen Urmee nachziehen. Er ließ bie Schaar einen Augenblid halten, und nachtem er ihren Duth burch einige fraftige Worte noch mehr entflammt hatte, ftellte er fich neben 28 gtalos an ihre Spite und jog fo mit ben Braven gegen ben Feinb. - In ber langen Baffe, bie ju bem Sauptplat führt, wurde bie anrudenbe Colonne von einer Rafetenbatterie mit Rartatichenlagen empfangen. bies bewog fie jeboch nur jum fcnelleren Borbringen. langen auf bem Plage ergriff Ubatalos bie Rabne und mit bem Rufe: "Mir nach, Bruber! " fturzte er fich auf ben in Bataillondfront bort aufgestellten Feint, ber nach einer Decharge beim Unblid ber unaufhaltsam anfturmenben Sonvebs zu wanten und zu flie-Aber eine quer über bie Ggep Utsga ju ihrem eiges nen Schute errichtete Barrifabe verfperrt ten Defterreichern ben Beg. und mabrend bie Borberen muhfam barüber flettern , wird ber wirre Saufen ber Burudgebliebenen niebergemegelt. Go murbe Dberft Joanovich burch einen Sonved-Feldwebel vom Pferbe herabgeftochen, Dberft Satantovich und viele Offiziere verwundet, anbere gefangen. Der Rampf verbreitete fich fchnell vom Martiplage uber bie gange Stadt. Gerben und Eroaten, Die fich in ben Saufern jum Rauben gerftreut hatten, wurden hervorgezogen und ermorbet, und ber Feind, ber über Sale und Ropf fich auf bas linke Marobufer rettet, bis über ben Blug verfolgt. - Das gange Belagerungematerial, mit Ausnahme von 6 Saubigen ber Difo later Batterie, bie von ben Lafetten abgenommen leicht fortgeschafft

werben fonnten, marb juruderobert. Um Enbe ber Fifchergaffe verfuchte noch ber Feind , vier zwölfpfundige Beschute über ben Fluß gu ichleppen, aber bas Gis brach ein, bie Beichuge verfanten, und wir fonnten bieselben in ber Folge aus bem Baffer gieben. Berluft bes Feindes an Tobten, Bermundeten und Gefangenen mag 1000 Mann betragen haben, wir verloren nicht gang 100 Mann. - Das Berbienft eines fo wichtigen Sieges, ber allein bas Borbringen bes Feinbes gegen Großwarbein und ben combinirten Operationsplan ber ferbifch-ofterreichischen Urmee an ber Theiß und Maros vereitelte, gebührt nebft ber helbenmuthigen Aufopferung ber Uraber Burger und ber Sonvebs hauptfachlich ber entichloffenen und umfichtigen Führung bes Sauptmanns Ustalos, ber inmitten ber allgemeinen Besturzung und Flucht, getrennt von ben übrigen Corps, mit feiner Sandvoll Leute gegen einen 10fach überlegenen Keind eine That vollbrachte, Die ju ben glangenoften unferes jungften Rrieges ju gablen ift.

Alt-Arab war für Ungarn erhalten, und Gal, von ber gunftigen Bendung ber Dinge unterrichtet, fehrte noch am Abende beffelben Tages nach ber Stadt zurud. Die Raiserlichen wagten ben nachsten Tag nicht nur teinen weiteren Angriff mehr, sondern wichen auch, als am 9. Asztalos mit einem Bataillon über ben Fluß sehte, sebem Gesechte auf bem linten Ufer aus und zogen sich in Unordnung bis Temes var zurud. General Gal wurde wes gen seines unentschiedenen Benehmens während ber Schlacht zur Berantwortung gezogen und bas Commando Oberftlieutenant Paul Kiff übergeben.

Reu-Arab fonnte einstweilen wegen bes bebeutenben Gisganges ber Maros nicht besetht werben, und bie Desterreicher gewannen hierburch abermals Zeit, sich auf fernere 90 Tage zu verproviantiren und frische Truppen in die Festung zu ziehen. Enbe Februar war es ben Ungarn endlich möglich geworten, die Festung abermals auf beiden Usern zu cerniren. Es ward nun beschlossen, dieselbe mehr durch Aushungerung als durch eine ernste Belagerung zur Uebergabe zu zwingen. So verging der Monat Marz, ohne daß von Temes var her ein neuer Entsat oder eine nochmalige Beunruhigung des Cernirungscorps versucht wurde.

Im April übernahm General Becfen bas Commando. Schon im Monat Marz wurden alle Abiheilungen, die früher unvollsständig und blos mit Sensen bewaffnet waren, mit guten Feuerswaffen versehen und burch frische Truppen erganzt und vermehrt. Die Stärfe bes Cernirungscorps bestand um biese Zeit aus folgensten Abtheilungen:

| 29.  | Honvéd   | -Bataillon   |       |       |      |     | 1200  | Mann                   |
|------|----------|--------------|-------|-------|------|-----|-------|------------------------|
| 36.  | "        | "            |       |       |      |     | 1000  | ) "                    |
| 38.  | "        | "            |       |       |      |     | 1100  | ) "                    |
| 58.  | "        | "            |       |       |      |     | 1200  | ) "                    |
| 59.  | "        | vormals L    | 3 é f | efe   | r    |     | 105   | ) "                    |
| 68.  | "        | " 3          | ) e t | re    | czir | ıer | 120   | 0 "                    |
| 95.  | "        | Bataillon    |       |       |      |     | 115   | 0 "                    |
| 5    | Escabre  | nis Lehel- & | ufa   | ren   |      |     |       | 800 Pferbe             |
| 2    | "        | Reuß         | ,     | ,     |      |     |       | 320 "                  |
| Fell | d= und T | Belagerunge  | =21r  | tille | rie  |     |       | 40 Gefcute             |
|      |          | Summ         | ia 7  | 900   | ) W  | ann | ,112  | O Pferbe, 40 Wefchüpe. |
| -    | Das 30.  | Sonvéd-S     | Bat   | aillo | n u  | nb  | 2 (68 | cabrons Sunyaby=       |

Das 30. Honveb-Bataillon und 2 Escabrons Gunnabns Sufaren waren Ende Februar jum Perezel'ichen Corps nach Szegebin gesendet worden.

Becfen befolgte im Gangen bas von feinem Borganger beobsachtete Syftem ber Aushungerung ber Festung, ließ aber fpater auch II.

an Eröffnung ber ersten Parallele Hand anlegen. — Die ungarischen Baffen hatten indeß auf allen Seiten stegreiche Fortschritte gemacht. Das Banat wurde durch Bem's Genie und Perczel's Ausbauer von 3 faiserlichen Corps gesäubert. Die ungarische Hauptarmee hatte die Theiß überschritten und in einer Reihe von Siegen den Feind über die Donau, Gran und Waag geworfen. Auf diese Erfolge gestügt, sandte Becsey Ende April einen zweiten Parslamentar in die Festung, der die Besagung von den Riederlagen der österreichischen Armee und von ihrer eigenen hoffnungstosen Lage unterrichten und sie zur Uebergabe der Festung auffordern sollte; aber der Kriegsrath der Festung wollte sich noch immer in feine Untershandlungen einlassen, und Becsey sah sich gezwungen, die ermüsdende Einschließung fortzusegen.

In Folge ber Borrudung Bem's gegen Temes var wurbe Unfangs Mai eine Brigate von 3 Bataillons, 2 Escabrons gur Berstärfung bes siebenburgischen Corps in bas Banat beorbert. Die Blotabe ber Festung bauerte hierauf noch bis zum 27. Juni, wo die Besahung nach wiederholter Aufforderung zur lebergabe, und nachdem sie sich durch eine Deputation aus ihrer Mitte schon früher von der mistlichen Lage der kaiserlichen Hauptarmee überzeugt hatte, die Wassen streckte und die Thore der Festung öffnete. Becfey bewilligte mit mehr ritterlicher als fluger Zuvorsommenheit den Desterreichern freien Abzug in ihre Heimath ohne Wassen.

In Arab fanden wir 66 Geschüte verschiedenen Calibere, 2000 Centner Bulver und 1500 Gewehre. Bon ber Besahung traten 200 Mann in die Reihen ber Sonveb's über.

Mit bem Besite von Arab erhielt bie ungarische Armee einen wichtigen Stuppunft jenseits ber Theiß an ber hauptoperations-

linie nach Siebenburgen und die Belagerung von Temesvar und Karlsburg wurde hierdurch wefentlich geforbert.

Es ift nur ein oberflächlicher militarifcher Blid nothig, um, bei bem Bange ber langwierigen Gernirung und Belagerung von Arab, alle fostematifche Ginheit und jene consequente Energie zu vermiffen, bie anbermarts bie Unternehmungen ber ungarifden Becrführer darafterifiren. Mit Bebauern erbliden wir in ber unbebachs ten Bahl ber Cernirunge-Commandanten, in bem Dangel an tuchtigen Benie-Dffizieren und bes Belagerungemateriales jene Dißgriffe, welche fich bie ungarische Regierung öftere, besonbere aber hier zu Schulben tommen ließ, ale fie bie ftrategifche Wichtigfeit von Urab gang verfennent, bie gunftigfte Beit gur Groberung ter Feftung unbenutt verftreichen ließ. Die Belagerung von Temeevar und Rarloburg mare in gang anberer Weife und mit gang anderem Erfolge betrieben und bie Banater Armee auf ein gang anderes Belb ber Operationefähigfeit gestellt worben, wenn bie Groberung Urab'e fcon im Monate April ober noch fruher erfolgte. Befchichte gibt in folchen Ereigniffen und in ihren Folgen wichtige Lebren fur bie Bufunft.

# IV. Abschnitt.

Der Feldzug in Siebenbürgen

Johann Czet.

## Cinleitung.

Siebenburgen, bas land, wohin Trajan gulett ben Rubm und bie Cultur bes alten Rom verpflangte, - bas Land, burch melches jur Beit ber Bolfermanterung ber verheerenbe Bug ber Dftgothen, ber Sunnen, wie fpater jener ber Domanen, Mongolen und Tartaren ging - bas gant voll feltener Raturfchonheiten und übergroßen Reichthums, - bas Lant, in welchem bie Reformas tion Calvin's und Luther's burch bie erfampfte Gleichstellung aller Religionen im Staate ihre erften Triumphe feierte, - biefes Land, wo feit ber Festsehung ber Magyaren und Begrundung ihrer Berrichaft Millionen von Menichen ein zwar haufig burch innere und außere Rriege getrubtes, im Gangen aber burch weise Befete geschüttes Leben führten, - ein Land, voll großer hiftorifcher Dentmale und naturwiffenschaftlicher Merfwurdigfeiten, follte erft in neuester Beit wieder aus bem Dunkel, worin es burch bie abfolutiftifche, obichon außerlich conftitutionelle, väterlich forgende Berrichaft ber öfterreichischen Dynaftie gefallen mar, zu trauriger Berühmtheit gelangen und wie vor taufend Jahren, ebenfo jest burch einen gro-Ben Felbherrn ber Bewunderung ber Welt vor bas Muge geftellt werben. -

Auf einer über 1000 Quabratmeilen betragenben Erbflache im außerften Guboften bes einft großen unggrifchen Reiches Ronig Matthias Corvin's - erhebt fich gleich einer großen Citabelle zwischen ben großen Thalebenen ber Molbau und Ballachei einerfeite und bem ungarischen Tieflande ber Theiß anbererfeits bas Land, welchem bie Geographie ben Ramen Tranfilvania, Erbely, Der Gurtel bes farpathifchen Gebirges, Giebenburgen gegeben. von bem es in Nord Dit und Gut umichlungen wird und ber fich im Weften mit ben letten Zweigen bes pannonischen Alpenguges verbindet, gestaltet burch viele zwischen schmalen Thalern binlaufenbe Mefte ben Boben zu einem Gebirgelande - bas nur burch bie, bis jest noch nicht geregelten Bluffe Daros, Aluta und Gzamos mit Ungarn und ber Ballachei, fo wie burch wenige funftgerechte Strafen mit ber. Bufowing und ber Moldau in Berbinbung fteht. Die theilweise mit ewigen Schneefelbern am Bubcgeft, Szurul - bem Ronigstein - bebedten Bebirge bergen in ihrem Schoofe bis beute noch nicht ihrem gangen Berthe nach geschätte Maffen von Gold, Gilber, Gifen, Rupfer, Galg und andere Metalle, während auf ihren mit Urwald bewachsenen Ruden und Abhangen gablreiche Mineralmäffer ibre wohltbuenten Quellen öffnen und alle Arten von Getreibe, ftellenweise ber befte Bein , bie Auslaufer ber Bebirge bebeden. Die wenigen Gbenen: bas Burgenthal bie Saromegefer Cbene, bas Brotfelb bei Ggangvaros, Reredates Mego bei Thorba find burch ihre Fruchtbarfeit fprichwortlich geworben - und bie Beftute vieler Butobefiber haben ber fiebenburger Rage feit langer Beit ben Ramen ber Ausbauer, ber Rafcheit und Brauchbarfeit fur Reit = und Bugpferbe erworben. Das Salz Siebenburgens, sowie beffen Schiffs - und Bauholz tennt am beften ber Bewohner bes Banate und ber öftlichen Theifinieberung.

Seit Jahrhunderten bewohnen bas gand mit fteter Behauptung bes einmal occupirten Gebietes bie folgenden Bolfoftainme :

So ergiebt fich eine Befammtzahl fur bie Bevolferung von etwas über zwei Millionen Seelen.

Die altesten Bewohner Siebenburgens find bie Ballachen (Romanen), ein eigentlich flavifcher Bolfoftamm, ber fich zur Beit ber romifchen Berrichaft in Dacien latinifirte. Gie bewohnen ben gangen Gubmeften und Norboften bes Lanbes, treiben hauptfächlich Biehzucht, Agricultur, ben Bergbau und find bie nachften Stammverwandten Beffarabiens, ber Molbau und ber Ballachei. Jahrhunderten unter bem geiftesfnechtenden Ginfluß ihrer Bopen ftebent, bem mpftifchen Glauben bes griechischen Bilber : Ritus ergeben, haben fie ben Werth politischer Freiheit nie fennen gelernt, und find fchlaff, faul, habfüchtig, furg, moralisch fo verberbt geworben, wie wenig andere Boltoftamme. Gie waren bei ber Eroberung bes Lanbes burch bie Magyaren ber Leibeigenschaft verfallen, in ber fie, mit wenigen Ausnahmen, bis in bie neuere Beit verblieben. Daber ihr Sag und ihre Rachsucht gegen ihre Unterbruder.

Die Szefler find ein magyarischer Stamm, welcher fich in jener Beit, als die Magyaren Bannonien besethen, von bem hauptstamme trennte und in dem oftlichen Theile Daciens bleibende Sige erfampfte. Der Szefler ift ein achter Natursohn, ber mit naturlichem, gesundem

Berftande ein gutes Herz verbindet. Gastfreunbschaft im weitesten Sinne ist seine Tugend — tropiger Stolz das Zeichen selbstbewußter Stärfe und der Liebe zur Unabhängigkeit. Gutmuthig und ernst von Charafter — ist er nichts destoweniger entschlossen und sest, da wo es die Umstände erfordern. Der Szekler ist vor Allem Militär, und als solcher schweigsam, ausharrend, mißtrauisch gegen seinen Kührer, so lange er ihn nicht kennt, aber blind ergeben und gehorsam, todesverachtend und tollfühn, wenn er seinen Mann gefunden. Unüberwindlich im Siege, grausam und plünderungslustig — wird er durch Niederlagen leicht erschüttert, Mangel an Kenntnissen läßt ihn in mißlicher Lage leicht ungehorsam, undiscipliniert und selbst meuterisch werden. Dieser Charasterzug giebt und den eigentlichen Schlüssel zum raschen Berfall der Bem'schen Armee nach dem zweiten Einmarsch der Russen in Siebendürgen.

Der Ungar gleicht ganz seinem magyarischen Bruber in Ungarn — nur ist er vielleicht für Neuerungen minder empfänglich, da seine bedrohte Nationalität es allein vermochte, ihn aus seiner Lethargie zu weden. Die Ungarn sind im Nordosten und in der Mitte bes Landes zerstreut.

Die Sachsen im Innern bes Landes, beinahe in bem fruchtbarften Theile besselben, wurden 1146 unter König Gepsa II. bahin
berusen und erhielten zur Ausstellung königliche Landftriche. Sie sind
ein nüchternes, arbeitsames, baher wohlhabendes Bölfchen, treiben
Acerbau und Industrie, sind in der Schulbildung am weitesten unter
ihren Nachbarn vorgeschritten — aber, wie fast alle Colonisten, von
materiellem Egoismus burchbrungen, der sie weder politischer Bilbung, noch politischer Begeisterung fähig macht, für Zwecke, die
über ihre alten Privilegien hinausliegen. Schlasmüsige Gemüthlichsteit, Mangel an Energie und Selbstbewußtsein, ehrlicher Kleiß

und ehrliche Dummheit, endlich Seimtude, find bie Grundzuge bes fachfifchen Charafters. Ihre Korpphaen find Bureaufraten, fie felbft burchgehends achte Spiefburger.

Diefe, fo heterogenen Glemente lebten feit ber Thorbaer Convention vom 25. April 1545 ein eigentlich ftaatliches Leben, wo ben brei vereinigten Nationen : ben Ungarn, Szeflern und Sachfen conftitutionelle Garantien geboten maren. Die felbftftanbigen fieben= burger Fürften, ju ichwach, fich felbft ju behaupten, unterlagen ftets Balb ben Ronigen von Ungarn und fomit ben außeren Ginfluffen. Berrichern ber öfterreichischen Dynaftie, balb ben Turfen, balb ben polnifchen Ronigen zum Spielball verfallen, hatten fie nur ein Berbienft, und zwar fein geringes : ftete Borfampfer ber Freiheit in Blaubend = und politischen Ungelegenheiten gemefen ju fein. Ramen ber Bocofan, Rafocan, Bethlen Gabor u. A. werben immer mit Recht in ber Weschichte ber Freiheitsfampfe einen ehrenvollen und glangenben Plat einnehmen. Der lette Rurft Michael Apaffy verfaufte endlich fein Großfürstenthum auf Untrieb feines vornehmften Rathes, Michael Telety, bem Raifer Leopold, Ronig von Ungarn, und verlebte feine ruhmlofen Tage in Bien. Das Statutum Leopoldinum vom Jahre 1696 war feither bie Grundlage ber fiebenburger Conftitution. Geit jener Beit gestalteten fich auch bie Barteien im Lande: bie bynaftische, an bem Berfommlichen hangenbe, und bie nationale, bie ftete nur bem Fortschritte bulbigte.

In ben Zeitraum von 1696 bis 1834 fällt bie Erhebung bes jungeren Rafoczy — woran fich bie ebelften Sohne Ungarns und Siebenburgens betheiligten; ferner bie alles Recht und Sitte mit Kußen tretenben Eingriffe jener Königin, bie von lobhubelnben Schriftstellern so gerne bie Große benannt wird, in bie Privilegien

und Rechte ber tapferen Szefler, Nation, ber migaludte Bermanis firungeversuch ihres, vom beutschen Gefichtevunkte hochgebilbeten Sohnes Joseph's II. - bie absolutiftifche Beriobe bes Raiferes Großfürften Frang I. ohne regelmäßigen ganbtag, und ber Beginn ber neuen Mera nach bem Tobe biefes von feinem Bolfe nichts weniger ale geliebten Souveraine. Der Lanbtag von 1834 unter bem Borfite bes Ergherzogs Ferbinand b'Efte gab bem Lanbe bas Unfeben eines conftitutionellen Staates wieber - und bie Rubrer ber Opposition, Dionys Remeny an ihrer Spite, haben fich feit jener Beit unvergangliche Lorbeeren fur bie bis babin mit Rugen getretenen conftitutionellen Rechte , fo wie fur ben nationalen Fortidritt, erworben, wenn auch bie fonigliche Canction trot ber großen oppositionellen Majoritat nicht erreicht werben fonnte. Beift ber Beit mar burch bie eblen, por feinem Sinberniffe gurudschredenben Bemühungen ber Oppositionsmänner - in beren vorberften Reihen bie Ramen eines Rifolaus Beffelenni, 30. hann Bethlen, ber Benfe, bes gelehrten Carl Gjasz und Anterer, glangten - geweckt worben, und nun war feinem Laufe nur fcmer ein Damm zu fegen. - Die Opposition eröffnete Berbinbungen mit jener bes Schwefterlanbes Ungarn, bie nationale Richtung ward allenthalben burch Beitschriften, Brofchuren, fonftige lite. rarifche Beftrebungen gehoben und geftarft, und ber Regierung Metternich's mit allen legalen Baffen bas Begengewicht ge= halten. - Das Bedurfniß ber Ginigung bes getrennten ungarischen Stammes warb mit jebem Tage fühlbarer, und achte Batrioten bachten ichon bamale an Mittel und Bege, biefe Bereinigung auf constitutionellem Wege burchzuführen. Der Bebegplet (Schutverein), bie erfte nationale Schopfung Roffuth's, fant in ben Bergen ber fiebenburger Ungarn großen Anflang, und es bedurfte scharfer Maßregeln und wiederholter Berbote der Regierung, um die nationalen Sympathien auch nur momentan niederzuhalten. — Unsgeachtet solcher Richtung des öffentlichen Geistes, gelang es den Bestrebungen der royalistischen Partei unter Anführung der Mitglieder der Familie Zosifa, das Land ganzlich in die Hande der Bureaufraten zu spielen und die Fesseln ertöbtenden Stillstandes dem Bolke anzuschmieden. Im Jahre 1847 erwählte der Landtag den Baron Samuel Zosifa zum Reichstanzler, und mit dieser Bahl schien das Schickal des Großsurstenthums für lange Zeit zu Gunsten Metternich'scher Politif entschieden. Die Opposition war auf eine kleine Minderzahl zusammengeschrumpst — die zwar entschieden, aber ersolglos ihren Kampf gegen die Willsuberrschaft fortsetze.

Werfen wir jest noch einen Blid auf die Stellung, welche die verschiedenen Nationalitäten in diesen parlamentarischen Kämpfen einander gegenüber einnahmen. Ungarn und Szefler vertraten die politische Intelligenz, huldigten dem Fortschritt im Augemeinen — insbesondere aber versolgten ste mit lebhaftem Interesse dassenige, was auf Berschmelzung der beiden ungarischen Zweige und auf Hebung nationaler Cultur und nationalen Ruhmes abzielte — sie waren die Träger und Bersechter der neuen Ideen; — wenn man auch mit Schmerz gestehen mußte, wie manche ihrer Söhne durch salschen Ehrgeiz oder Golddurst bethört, sich an die Spige ihrer hartnäckigsten Gegner stellten.

Die Sachsen blieben ihrem von jeher befolgten Syfteme gestreu, — ftets bie Partei ber Regierung gegen bie Ungarn zu ergreifen, und so bas geschenkte Land und bie von ben Ungarn erhaltenen Privilegien mit schwarzem Undanf zu lohnen. Ihre Patrizier fürchteten bei Reugestaltung ber Constitution die einträglichen Munizipalämter, ihre Pfarrer die reichen Pfrunden zu verlieren; — bas Bolt wollte

fich lieber von biefen gegängelt und gefnechtet, als burch bie Ungarn auf einen freieren Raum constitutionellen Lebens gestellt wissen.

Die Wallachen enblich waren zwar von ber Leibeigenschaft im weiteren Sinne befreit worden, blieben aber boch im Unterthanenzustande und hatten an bem Landtage feine Betheiligung — benn bie Vertretung eines ganzen Bolfostammes durch ein Baar Bischöfe kann man wohl nicht als Volksvertretung bezeichnen. Sie waren indeß in den letten Jahren durch einzelne ruffische Emissare bearbeitet worden und neigten sich zum Vanssamus hin.

Dies war bie Stellung ber Barteien und Nationalitäten in Siebenburgen beim Schluß bes Landtages vom Jahre 1847. Die Conservativen feierten ben completesten Triumph und hielten ihre Stellung fur ziemlich lange Beit gesichert, - Die Opposition bagegen fab mit angftlicher Spannung ben Ereigniffen auf bem eben ber Eröffnung nahen ungarifden Reichstag entgegen, welcher am 9. November bes Jahres 1847 unter bangen Ahnungen eröffnet murbe. Confervative und Oppositionelle hatten in besonderen Brogrammen ihre Bartei über ihre Absichten und bie ju befolgenbe parlamentarifche Saftif aufgeflart. - Alle fühlten, bag bie fo lange aufgehäufte Daffe erplobiren und ber Sieg fich mahr-Scheinlich auf bie Geite ber Opposition neigen murbe, welche in ihren Absichten ben Forberungen ber Beit Rechnung tragent, vom Bolfe verftanben und von einer bedeutenben Dajoritat im Canbe unterftutt murbe. Abichaffung ber Aviticitat - Schopfung einer Rationalbant - Ueberfegung bes Reichstages von Bregburg nach Befth - Abschaffung ber Robot und fonftiger unterthanlicher Laften - Erweiterung bes Wahlrechts, bann Transformirung ber oberften Reichsgewalt in eine nationale Regierung burch projectirte

Berschmelzung ber ungarischen Hoffanzlei und der königlichen Statthalterei — waren Aufgaben, zu deren Lösung die ganze Beredsamfeit Kossuth's und die parlamentarische Gewandtheit Deaf's und Anderer ersorderlich waren.

Die siebenburgische Opposition betrachtete mit angftlichem Auge alle biese Borgange, benn sie sah mit vielem Scharfblicke voraus, baß die Lösung so großer Fragen von nothwendig radikaler Ruckwirkung auf Siebenburgen sein mußte. Bor Allem aber schwebte ihr die Befestigung der national ungarischen Richtung vor Augen und in diesem Sinne begannen auch ihre Organe zu wirken.

Da bricht ploglich, wie ein Wetterschlag aus heiteren Luften, bie Wiener Bewegung in ben Marztagen herein, und die Geschicklichkeit Koffuth's entwindet der verblufften Hofpartei die Zügel der Regierung in Ungarn. Die Pesther zwölf Puntte wurden vom Konig fanctionirt und man las, als wichtigsten berfelben: die Union mit Siebenburgen.

Dies war für tie siebenbürger Opposition bas Signal zur Entfaltung ihrer Thatigleit. Glücklicherweise war die Mehrzahl berselben um biese Zeit in Klausenburg versammelt. Eine der hervorragendsten Capacitäten, Graf Johann Bethlen, versaste ein Manisest, worin nach Aufzählung der Ereignisse der jüngsten Tage auf die dem Bolke durch die neuesten Reichsbeschlüsse in Ungarn erwachsenen Bortheile hingewiesen, der vom Könige bereits genehemigten Union erwähnt, und endlich die ganze nationale Partei ausgefordert wurde, die Durchsührung der. Union mit aller Energie zu betreiben. Dieser Aufru wurde von Johann Bethlen dem Actteren und von dem Haupte der Conservativen, Ludwig 36sita, im Hindlick auf die hierdurch zu vermeibenden Unruhen, gemeinsam

unterzeichnet und in alle Comitate und Stuhle versendet. Es wursen unter Einem überall Comitate Congregationen gehalten, — wo die Union unter großem Enthusiasmus acceptirt und zugleich zur Bildung von Nationalgarden geschritten wurde. Bon allen Comitaten — Stuhlen und Districten — die sächsischen ausgenommen — wurden Abressen an den Gouverneur zur schleunigen Zusammensberufung des Landtags versaßt, um die Union je eher zum Beschlusse zu erheben und im Sinne des Gesetes auch von Seite Siebendurgens, durch den König fanctioniren zu lassen. —

Die Sofpartei und bie ihr anhänglichen Conservativen murben burch bie fich überfturgenden Greigniffe übermaltigt und verbargen bie Lahmung, welche ihr ganges Wefen getroffen, unter ter Daste falter Baffivitat. Das Saupt berfelben - ber Reichsfangler Camuel 36fifa, fdwieg und brutete im Stillen über bie Biebererlangung ber Bewalt, geschähe es auch um ben Breis ber eigenen Rationalität und bes Berberbens bes Lanbes. Reben ihm verftummten auch bie übrigen Schlepptrager und ber gelehrte, patriotifch gefinnte Gouverneur Joseph Graf Telety mußte nicht, mas er in folder zweifelhaften Stellung feinem Umte gemäß beginnen follte. Die Comitate brangten jur Ginberufung bes Landtage und mahlten im Boraus bierzu ihre Deputirten und zwar gegen bie bisherige Sitte : ohne Inftructionen. - Die Jugend in Rlaufenburg, R. Engeb und Maros Bafarheln braufte und ruftete fich ju Demonftrationen - und bas gange Land gabrte. - Da fam vom Ronig bie Beifung an ben Bouverneur gur Ginberufung ber Stanbe, und biefe murben auf ben 29. Mai nach Rlaufenburg gelaben.

Der fonigliche Commiffar K.M.E. Baron Buchner führte an biesem benkwürdigen Tage im Landhause zu Rlausenburg ben Borsis. Die Deputirten versammeln sich, und bie Union Siebenburgens mit Ungarn wird ohne allen Borbehalt auf ben Antrag Riflas Beffelenvi's unter lauten "Eljen", Rusen einstimmig angenommen. Die sächsischen Deputirten von hermannstadt legten zwar Protest ein und beantragten bie Berweigerung des Rationalstegels, da aber die übrigen sächsischen Stühle der Union beisstimmten, so wurde auf obige Protestation feine Rücklicht genommen, und die so beschlossene Union zur Sanctionirung an den König abgessandt, ein Duplicat aber unter Einem dem ungarischen Ministerprässenten Grasen Louis Batthianyi übermittelt. Diese Borsicht war ein wahres Glück, denn est gelang bei Hose in Innsbruck, das Original des Unionsbeschlusses vor der Unterzeichnung des Königs verschwinden zu machen, und die Sanction erfolgte somit erst auf das durch den Grasen Batthianyi vorgelegte, gesessich gültige Duplicat.

Das ungarische Ministerium übernahm nun die Leitung ber Abministration — bestallte in allen Comitaten neue Obergespane und ließ die letten ungarischen Reichstagsbeschlüsse als neue Landesgesche in Siebenbürgen publiciren. Nach diesem wurde der Landtag geschlossen und die Deputirtenwahlen für den neuen ungarischen Reichstag nach den 1848er Geseten angeordnet. Das fönigliche Gubernium zu Klausenburg wurde einstweisen als administrative Collectivbehörde beibehalten. Im Lande herrschte Ordnung, und das Bolk sah mit frohem Blick einer besseren Zukunst entgegen — Dankbarkeit erfüllte alle Herzen gegen den König, der so mit einem Male die Wünsche der Ration erfüllte, die sie seit Jahrhunderten gehegt, und die Anhänglichkeit an die Opnastie war wo möglich noch stärker als je.

12

## I.

Die wallachische Propaganta. Umtriebe ber Sachsen. — Ballachische Nationalversammlung in Balasfalva. — Oberflieutenant Urban. — Ausbruch ber wallachischen Insurection. — Grauelihaten ber Wallachen. — Bergiorung von Kis-Emped, Jalathna und andern Orten. — Unzureichnehmaßregeln gegen bie Aufffandischen. — Bah und Baltacci. — Berzengen und Gal Sander im Szellerlante. — Agyagfalder Nationalcongreft 16. October 1848. — Allgemeines Aufgebot der Szeller. — Puchner's Manifest vom 18. October. — Gefechte bei Sarpataf und Szt. Ivany Ente October. — Szászckégen erobert und eingeäschert, 1. November. — Die Desterreicher vor Maros Desfárhely. — Aussching des Szeller Landsturmes. — Räumung Alaussendurgs. — Ganz Siebenbürgen in händen der Kaiserlichen. — Die Ungarn in Chucja und Sibo. —

Die frohen Aussichten follten balb burch bittere Saufchung geftort werben. -

Schon gegen Enbe Marz 1848 erschien ein junger wallachischer Geistlicher aus bem Bagman aum zu Bien mit Proclamationen in Klaufenburg, bie für die Wallachen bestimmt und worin bieselben mit hinweisung auf ihre historische Abstammung zur Abschättelung best ungarischen Joches und zur Bernichtung best magyarrischen Clements in Siebenburgen ausgesorbert und mit ber Hoffnung auf ein großes Daco-Romanien geschmeichelt wurden. Wehrere wallachische Notabilitäten wurden zu einer Conferenz nach Klausenburg gelaben und die Austheilung bieser Proclamationen an bas Bolk auf bem Markte zu Moch beschlossen. Das Gubernium sandte in Folge bessen in alle Comitate Beamte aus, die das Bolk über ben Sinn der Märzerrungenschaften ausstlären und zur Fortsetzung seiner friedlichen Geschäfte ermahnen sollten; hauptsächlich sollten bem

Bolke bie mit ber Union in Zusammenhang stehenden Bortheile bes greislich gemacht werden. — Die Wallachen gaben sich jedoch nicht leicht zusrieden. Ihre Popen, durch den Bischof Saguna bearbeitet, beredeten sie zu unstatthaften und mit der staatlichen Sinseit Ungarns unvereinbaren Forderungen. Die Sachsen schürten unter der Hand das Feuer, ihre Zeitungen überslossen von Geiser und Galle gegen die Ungarn und deren angeblich selbstsüchtige Tensbenzen, während die Wallachen von ihnen auf alle mögliche Weise: durch Lobhubelei, Geschenke und Bestechungen, durch Freundschaftsversicherungen zu versühren und in den Vordergrund der Kämpen der Reaction zu drängen getrachtet wurden. —

Es bilbete fich in hermannftatt ein wallachisches Comité, augeblich zur Ueberwachung ber Intereffen ber wallachischen Nation factifch zur Untermublung ber ftaatlichen Ordnung, Unfnupfung von Berbindungen mit ber baco-romanischen Bartei in ber Wallachei und zur Organisirung bes Aufftanbes gegen bie gefemäßige unga-Das gange Land murbe von biefen Großrifche Regierung. Romanen - worunter bie Ramen eines Laurcani, Barnucg, Ropefa u. al. glangten - in Brafecturen, Tribunate, Centurionate eingetheilt, und überall Brafecten, Tribune, Centurionen gur Berbreitung und Leitung ber wallachischen Lanbfturmmaffen unter Bormiffen und auf bie inbirecten Rathichlage bes faiferlichen Beneralcommanbo's eingesett. Rachft biefem warb bas Bolf gu einer großen nationalen Berfammlung in Balasfalva gelaten. -Das Gubernium fonnte bamale, - ba bie Union noch nicht fanctionirt und bie Regierungemaschine, fo wie in Bien, überall im Stoden mar - nichts Unberes thun, ale ben Dbergefpann Baron Riflas Banffp und ben Gubernialfecretar Lubwig Gjabo als Commiffare abfenben, welche bie Borgange bafelbft übermachen

follten. Much murbe eine Truppenabtheilung aus hermannstabt jur Berfügung ber obgenannten Regierunge = Commiffare requirirt. Nach langen Debatten und nachbem bas faiferliche Militar feine Sympathien fur bie Ballachen bei Belegenheit ber vorangegangenen Deffe burch Chrenfalven an ben Tag gelegt - wurden gwolf Betitions Bunfte angenommen und eine Deputation ermablt, bie folde bem Ronige überbringen follte. Diefe Bunfte enthielten Richts, was burch bie Union ben Ballachen nicht ichon zugeftanben worben mare, und maren baber ebenfo überfluffig als lacherlich; bas unaufgeflarte Bolf aber glaubte in Folge ber Ginflufterungen feiner Boven , bag in biefer Betition fein ganges Beil Man gewährte ihm ben Bunich , und ließ bie Deputation nach Innebrud geben. Die Berren Deputirten verwendeten jeboch ju lange Beit auf ihre Borbereitungen und trafen erft bann am foniglichen Soflager ein - ale bie Union bereite burch bie Sauction bes Berrichers jum Gefete erhoben mar. Gie murben fonach mit ihrer Betition an bie gesetliche Lanbesregierung, namlich an bas ungarische Ministerium gewiesen, jogen es aber vor, an bie Stelle biefes Schrittes ben Beginn bes Burgerfrieges ju feBen.

Ein anderer, nicht minder bemerfenswerther Umftand trug gur balbigen Eröffnung bes schauerlichen Drama's bei. Der Dberstelieutenant Urban vom 2. Wallachen Grengregimente, früher Generalcommando Abjutant im Banat, war als solcher von der Camarilla als bas geeignetste Wertzeug zur Förderung ihrer Plane auserforen und nach Wien berusen worden. Mit den vom österreichischen Kriegsminister Grafen Latour erhaltenen, geheimen Instructionen fehrte er wieder in das Land zuruf und sing an die Militärgrenze, als den Kern der wallachischen Kraft, zu bearbeiten.

Alle Gemeinden ber in seinem Bezirfe liegenden Wallachen wurden zu ihm beordert und in gleißnerischer Rebe zur Treue und zum Geborsam an den Kaiser und das Herrscherhaus ermahnt, als ob von dem allein für die gedrückte Nation die so fostbaren Geschenke der neuen constitutionellen Freiheiten aus väterlich gnädigster Kürsorge herrührten; die gesehliche ungarische Regierung ward dynastie-seindlicher Abssichten und der revolutionärsten Tendenzen beschuldigt und das Bolt zur Auffündung des Gehorsams gegen die ungarischen Beamten ausgesordert. Jede solche Gemeinde, die den Eid auf die schwarzgelbe Fahne und den Doppeladler abgelegt, erhielt mit dem Doppelaar gesiegelte Karten (pazzura's) und hatte Anspruch auf die Unterstützung des kaiserlichen Militärs dei allen Unternehmungen, die sie gegen die ungarischen Regierungsorgane und gegen deren Ansührer beginnen wollte.

Diesem schmachvollen Treiben stellte bas ungarische Ministerium bie in seinem gesehlichen Bereiche liegenben Mittel entgegen. Baron Rifolaus Bay wurde mit ben ausgebehntesten Bollsmachten vom Statthalter von Ungarn, Erzherzog Stephan, nach Klausenburg gesenbet, und bemselben die Pacificirung des Landes zur Pflicht gemacht. Baron Bay ließ im Einvernehmen mit dem kaiserlichen commandirenden General für alle Uebertretungen des Landesgesehes, wobei Aushehung der Nationalitäten, Mord, Brand und Raub die Haupthebel waren, das Standrecht verkunden und erhielt vom K.M.L. Puchner für erforderliche Fälle die Zusicherung militärischer Hise.

Die Wallachen ihrerseits verhöhnten bie neuen Orbonnangen und begannen im Unter-Albenfer, hunnaber, Baranber und Inner-Szolnofer Comitat ihren Banbalenzug. Das Centralcomité ber wallachischen Nation — errichtet auf ben Antrieb und unter ben Augen bes öfterreichisch faiserlichen Generalcommanbo's hatte ben Samen gesact. Dieser sollte in bem vielfach bearbeiteten Boben gar balb in uppiger Fulle auswuchern.

Schon hatten einzelne Morbthaten und Plunberung von absfeitsgelegenen Gbelhöfen ben Beginn ber Insurrection angefündigt, biese selbst war burch die Bemühungen einzelner ebler Menschen noch einige Zeit-gehemmt worden. Die Bemühungen ber Agenten bes Hoses und bas Ungestrastbleiben ber Missethater burch die kaiserslichen Behörden beschworen endlich bas Ungewitter herauf, und es entlud sich in Strömen von Blut über bas arme Baterland.

Ein vormaliger Stuhlrichter bes Unter-Albenfer Comitate. Ramene Jablonczan, hatte fich mit feinem Cohne in bie Teftung Rarleburg geflüchtet, um fich unter ben Schut bes faiferlichen Commandanten zu ftellen. Gines Tages - es war Anfange October - ericbeint ein mit allerlei Baffen verfebener wallachischer Bolfshaufe vor ber Feftung und forbert von bem Commandanten bie Auslieferung ihres einftmaligen Beamten. General Soraf - fo hieß ber öfterreichische Commanbant - willigte ohne bas geringfte Biberftreben in ihr Berlangen, und ba, unter ben Mauern ber Festung, por ben Mugen bes faiferlichen Militars , bas boch jum Schute bes Beamten befolbet marb, wurden tie beiben Ungludlichen an einen mit vier Pferten bespannten Bagen bei ben Fugen angebunden und unter ben gräßlichften Qualen burch bie Stadt geschleift. Der Bater erlag balb unter biefer Qual - ber Cohn aber wart auf bem Bagen burch alle Ortschaften geschleppt, Die er abminiftrirt hatte, und befam allenthalben 50 Stocfftreiche. Endlich marterte man ihn unter Langenftichen zu Tobe.

Diefer Fall, ber mit stillschweigenber Einwilligung eines fo

hochgestellten öfterreichischen Offiziers und mit solcher Deffentlichfeit,
— ohne alle Gegenmaßregeln — ausgeführt worden war, stachelte
die Rachelust der Wallachen nur noch mehr, und sie gingen jest mit
feder Stirne an das ruchlose Werf, das in der Geschichte kaum seines
Gleichen findet.

Am 18. October ward bie fleine Lanbstadt Ris-Engeb, in eben bemfelben Comitate, von einer Masse wallachischer Lanbsturmer überfallen, und Alles, was Ungar war, Beiber, Kinber, Greise, unter ben entseslichften Qualen bem Tobe überliefert. Die Feber straubt sich, alle die hier stattgehabten Grauelscenen aufzuzeichnen.

Ein gewiffer Labislaus Porfolt wurde mit feiner schwangern Frau und zwei Tochtern in seinem Hause angegriffen; man schligte ben Bauch ber Mutter, pflanzte ben Embryo an die Spige einer Lanze, schändete die beiden Tochter vor ben Augen bes Baters zu Tode, und erschlug endlich biesen mit einer Art.

Eine Gelfrau Ramens Clara Apathin, in Folge eines Schlagfluffes feit Jahren bettlägerig, wurde in ihrem Bette lebenbig verbrannt.

Ein gewiffer Sigmund Bartha, seine Frau und einige Ungarn hatten sich vor ben Mordbrennern in eine Scheuer geflüchtet. Man fand fie auf bem heuboben und warf sie einzeln von ba in ben hof, wo sie von unzähligen Biten aufgefangen und so gemorbet wurden.

Bir muffen ber Bahrheit gemäß noch berichten, baß Ris-Enneb eine halbe Meile von Reißmarkt und eine Meile von Sermannstadt entfernt ift — in welchen beiben Orten starte faiferliche Befahungen waren. Die Ris-Enneber hatten ihre Baffen auf bas Bersprechen bes faiferlichen Commandanten von Reißmarkt, baß er in ber Stunde ber Gefahr ihnen fogleich Silfe bringen wurde, abgeliefert. Die Ris Enneber hatten nach beiben Orten Gilboten geschidt — es fam aber feine Silfe, man überließ fie trot ihred Beshorsams ihrem Schidfale.

Die Familie Braby im Zaranber Comitate wurde um biefelbe Beit auf ihrem Stammichloffe Brab überfallen, alle Mitglieber, 13 an ber Bahl, in ben Schloßbrunnen geworfen und ba mit hinabgesichleuberten Steinklößen erschlagen, bas Schloß ausgeraubt und bann ben Flammen überliefert.

Dies Alles, fo grauenhaft es flingt - war nur bas Borfpiel zu noch barbarischeren Scenen. Die Bergftabt Zalathna follte balb ber Schauplag berselben werben.

Balathna liegt in einem ber reigenbften Thaler bes fiebenburgifchen Alpenlandes - mitten in bem weftlichen vor Rarleburg gelegenen Theile bes Unter : Albenfer Comitate, in bem an Gold und Naturwundern reichen Mogenlande - fo benannt nach beffen mallachischen Gebirgebewohnern. Die Ginwohnergahl bes Stabtchens mag fich auf 8000 Seelen belaufen haben, und zwar Ungarn, Sachfen und Balladen. Ungarn und Cachfen waren meift reiche Bergwerfbefiger ober faiferliche Golbminenbeamte, mabrent bie Ballachen ihnen großentheils als Arbeiter in ben Minen bienten - obichon es auch unter ihnen ber Mehrzahl nach nur wohlhabenbe und auch felbitftanbige Infaffen gab. Gold, Diefe Quelle von eben fo vielem Guten, ale Bofen, war im Ueberfluffe vorhanden - benn bie Minen von Balathna maren burch bie Reichhaltigfeit ihrer Abern ichon von Romerszeit ber bie erften im Lanbe. Die Ginmobner hatten Jahrhunderte lang friedlich neben einander fortgelebt und leifteten felbft nach bem Marg 1848, wo ber Bolferfturm losbrach, bis fpat in Juli, August, gusammen Nationalgarbenbienfte. - Reine Feinbseligfeit war zwischen Ungarn und Cachfen, ober zwischen Ungarn und Wallachen bis bahin ausgebrochen. Da begann bas Centralcomité ber wallachischen Nation sein Wirken — und Friede, Ruhe und Wohlstand waren bahin. —

Um 22. October 1848 fahen bie Bewohner Zalathna's mit Schreden bas herannahen einer unregelmäßig bewaffneten, ungesordneten Schaar von Wallachen in einer Zahl von mehr als 8000 Mann. 3hr Anführer war Jantu.

In ber Stadt war fein einziger faiserlicher Soldat. — Die Rationalgarde war sich felbst überlassen. Der Commandant berselben, ber fönigliche Abministrator bes Bergwerkes, Johann Remegyei, ließ bei der Rachricht von dem Herannahen dieser Schaar Marm schlagen und berief die Nationalgarde zur Bertheibigung der Stadt unter die Waffen. In einem Kriegsrathe, zu welchem alle königlichen Bergwerksbeaunten eingeladen waren, wurde beschlossen, die Stadt nur einem Offizier des Raisers und Königs und kaiserlichem Militär zu übergeben, — gegen wallachische Horben aber, von sanatischen Priestern und Tribunen gesührt, die auf den letzten Mann sich zu vertheidigen.

Gegen Abend umzingelte endlich bie plunberungssuchtige Horbe bie Stadt, und Piftolens und Buchsenschüffe und bas witbe Geschrei betrunkener Morbbrenner — bie auf die in Aussicht gestellte Beute lüstern hinblicken — erfüllten bie Lüfte. Nun begannen zwissichen bein Anführer Janku und bem Kriegerathe die Unterhandlungen.

Der Anführer ber Ballachen verlangte Auslieferung ber Baffen, Uebergabe aller Kaffen, Abzug ber Bergwertsabminiftratoren aus ber Stabt, und erflarte zugleich, baß bie Ballachen und bie übrigen Bewohner von nun an von Niemanden Befehle anzunehmen hatten, außer von dem wallachischen Centralcomité. Die Lage ber armen Zalathnaer war eine fürchterliche — um bie Stadt 8000 mord, und brandlustige Wallachen, die jeden Augenblick über sie herzusallen bereit waren, in der Stadt selbst nicht mehr als 1500 Bewaffnete, ungeübte Nationalgarden, unter welchen man wieder auf Sachsen und Wallachen, also auf die Halfte, im Augenblicke der Gesahr nicht zählen konnte — zudem die größere Jahl der Bewohner als Wallachen mit tem Keinde im offenen oder geheimen Einverständnisse. Administrator Nemegnei verlangte unter solchen Umständen die Nacht zur Bedentzeit — eine Nacht voll der beunruhigenoften Zweisel und der daraus entspringenden Seelenqual. Weiber und Kinder waren mit dem Kostbarsten ihrer Habe in die Kirche gestücktet — denn man hatte noch den frommen Kinderglauben, das heilige Altar werde die Unschuld vor dem Grimme der Anssallenden schützen.

Der Morgen bes 23. brach endlich heran und die Nationalgarde — eingeschüchtert und für ihr und ber Ihrigen Leben allein besorgt, begann die Baffen zu strecken und alles öffentliche Eigenthum den Unführern der Wallachen zu übergeben. Diese aber spannten ihre Korderungen noch höher, sie verlangten, daß alle Ungarn, ohne Ausnahme, die Stadt gänzlich verlassen und in jedem Hause der Stadt Durchsüchungen angestellt werden sollen — was nichts anders hieß, als ruhig zusehen, wie eine seize Schaar sich des eigenen Bermögens ungestört bemächtigt, während man selbst mit dem nacken Leben in die weite Welt zu wandern genöthiget würde. Dies war denn doch zu viel. — Ungarn und Sachsen nahmen ihre Wassen wieder zur Hand, bitdeten eine Phalanr, und mit Kindern und Weibern in ihrer Mitte bahnten sie sich einen Weg mitten durch die von allen Seiten hereinströmenden Wallachen, was ihnen in so sern leicht wurde, als diese mit Strohwischen an den Enden ihrer Langen an

mehreren Orten bereits Feuer legten und im Plunbern, Rauben und Morben der Burudgebliebenen beschäftigt waren. Bei 1500 Ungludliche fielen hier und mahrent bes Durchschlagens als Opfer. Die Feuersaulen ihrer in Brand gestedten Wohnstätten bezeichneten ben Abziehenben ben Weg gegen Karloburg.

Einmal ben Klauen ihrer Schlächter entgangen, glaubten bie armen Zalathnaer sich gerettet. Da gelangten sie zu bem Orte Betrefan an ber Straße gegen Karlsburg und siehe, ein zweiter Hause von Landstürmern von einigen Tausend Mann versperrt ihnen ben Beg. Ermübet, geängstigt, voll Berzweislung im Herzen, baber unfähig zum Kampfe — waren sie froh, von biesen ihren Hensern endlich die Bedingung zu erhandeln, daß sie als Kriegsgesangene in die Festung Karlsburg escortiert werden sollten. Die bis dahin mit ihnen vereint gewesenen Sachsen wurden abgesondert und nach Zalathna zurückgesaffen.

Gine Doppelreihe mit Lanzen, Pilen, Feuerwaffen, heugabeln und sonstigen Waffen versehener Wallachen, von verwildertem Ausssehen, bildete mahrend bes traurigen Jugs die Einfassung, und nach einem beschwerlichen, ermübenden Marsch, während bessen ber eisige Regen unablässig vom hinnel strömte, erreichte man eine seuchte sumpsige Wiese unweit des Ortes Predzaka. hier sollte Nachtruhe gehalten werden. Aber anstatt der so nothwendigen Ruhe, hörten diese Schlachtopfer eines unseltigen Bürgerfrieges nur die rohen kluche und die barbarischen Conferenzen ihrer Schlächter, die darüber zu Rathe gingen, od es nicht besser wäre, diese ungarischen Hunde gleich auf der Stelle nieder zu megeln, als sie erst nach Karlsburg zu begleiten, wo ihnen Nichts zu leide gethan würde. Die Racht verging unter diesen Debatten.

— Den nächsten Morgen setzte man sich wieder in Bewegung.

Ein unter ber Escorte entstandener Wortwechsel gab bas Signal zu einer grauenhaften Scene. Die Streitenden warsen sich unversehends auf den Administrator Johann Nemegyei und streckten
ihn mit einer Flintenfugel zu Boden. Als er siel, entsank seinen Armen sein 4 jähriger Sohn. — Dieser ward auf der Stelle vor den
Augen der Mutter von einer Lanze durchbohrt. Die Mutter selbst
marb vermundet.

Die Frau bes Doctors Decani hatte bereits eine schwere Bunbe erhalten — sie malzte sich auf ber Erbe und vertheibigte sich mit blutigen handen, — ba warb sie von einem ber Morbbrenner burch einen Lanzenstich mit raffinirter Grausamkeit bem Tobe geweiht.

So fielen die Uebrigen unter mehr ober minber qualvoller Tortur.. Gegen 600 Ungarn wurden hier bem Saß und bem Fanatismus gesopfert. Balathna gahlte alfo über 2000 Gemorbete und bie schone Stadt war in Flammen aufgegangen.

Rach biefem ersten, größeren Raubzug, ber von so unerwartetem Erfolge begleitet war, wandte sich die Schaar Janku's gegen Karlsburg. Die Einwohner berselben flehten den Festungscommandanten General Horaf um Unterstützung oder doch um die Erlaubsniß an, hinter den Mauern der Festung Schutz zu suchen gegen die überlegene Jahl der beutelustigen Angreiser. Beides wurde ihnen versagt. Nachdem die Kunde von Jalathna's Schicksal bereits nach Karlsburg gelangt war, — und die Wallachen auch hier unter benselben trügerischen Bersprechungen von Eigenthums- und Lesbenssicherheit die Bewohner zu täuschen such in Nachdarstadt gelernt hatte, so stellte sich lettere, so gering auch ihre Jahl war, zur Wehre. 5000 Wallachen waren die an die Khore der Stadt

gebrungen. 800 Nationalgarben machten einen Ausfall und gerftreuten fie nach furzem wenig mörberischen Kampse. Denn wie überall, hatte sich auch hier die größte Beigheit der größten Plunderrungssucht beigesellt — einige entschlossene Männer reichten oft hin, Hunderten solcher Landsturmler zu imponiren.

Der Wiberstand ber Karlsburger hatte sie zwar für ben Moment vom Berderben gerettet, — nun aber geschah das, was wir als die schwärzeste Seite österreichischer Herrschaft bezeichnen können; der österreichische Commandant der Festung, General Horaf, ließ nach der Affaire durch ein Paar Compagnien Liniens Militär die ungarische Nationalgarde entwaffnen — um, wie er sagte, serneres Blutvergießen zu verhindern, was jedoch anderseits so viel bedeuten wollte, als das Schlachtopfer gebunden seinem Herzuüberließern. Karlsburgs Cinwohner stückteten sich von diesem Augenblicke an theils nach Enved und Thorda, theils nach Klausenburg. — Die Wallachen aber trieben in der Stadt und Umgegend ihre gewöhnliche Wirthschaft.

Es kamen Källe vor, daß in einzelnen Ortschaften, wo bie Einwohner, Ungarn und Wallachen, seit Jahrhunderten unter völlig gleichen Lasten, gegenseitig verschwägert und verwandt, neben einander in Friede und Freundschaft lebten, plöglich wie von einer unsichtbaren wilden Macht getrieben, die Wallachen über ihre Verwandten, die Ungarn waren, hersielen und sie mit Weib und Kind ermordeten. Die Bande des Gesets hatten die Agenten des Hoses gelöft, das lange unterdrückte Bolf, von bezahlten Pfaffen und bestochenen oder verblendeten Bolfse tribunen geführt, übte den lange verhaltenen Groll an seinen vormaligen Herren aus, und die versprochenen Güter der Ungarn trieben

ben Egoismus zur Ertermination bes Gegners und zur Vorbereitung bes gegenseitigen Stlavenjoches, von bem bie Ungarn alle Bölfer ihres Landes so eben befreit hatten. — Traurige Berblendung! — Mögen die verführten Bölfer über ben Leichenhügeln ihrer Brüder sich bie Hand reichen, um die ihnen von Reuem geschmiedete Kette gesmeinsam zu zerbrechen! —

Bir fonnen uns nicht enthalten, hier im Borübergehen zu besmerken, baß ber Anführer biefer Bande von Mordbrennern, Räubern und Plünderern — beren Thaten Alles überbieten, was die Reuzeit an grausamen thierischen Handlungen gegen den Rebenmenschen aufsgezichnet und die nur mit der Barbarei der Bölserwanderung versglichen werden können, ein gewisser Janku, also eben derselbe Mann war, der später in österreichischer Offiziersuniform an der Seite Hann war, der später in österreichischer Generale und Offiziere mit den Orden zweier Kaiser an der Brust und dem Bewußtsein stotz einherging, von seinem jungen Monarchen mit dem Beifälligen: "Multum secisti, Janku, vere multum secisti." in Wien begrüßt worden zu sein.

Dieser schauberhafte Anfang einer schrecklichen Epoche, ber jeben Menschen über bie Absichten bes Hofes belehren und jedes rebliche Gemuth ber ungarischen Sache gewinnen mußte — vermochte ben königlichen Commissar Baron Bay noch immer nicht, energischere Maßregeln zu ergreisen. — So burchdrungen aber waren biese ersten ungarischen Staatsmanner von bem Geiste constitutioneller Doctrin, so groß war ihre Berehrung für königliche Gibe und für bas Geseh, — baß sie in allen biesen Borgangen nur bas bose Spiel verführter, bethörter Bolkshausen, und nicht bas System sahen, bas sich ihre Bernichtung zum Ziele gesteckt hatte.

Man ließ baher nach, wie vor, bie verschiebenen wallachischen Landfturmhaufen burch einzelne Abtheilungen Nationalgarben und

Honvebs befämpfen — welche zwar ba, wo sie erschienen, — bie zusammengerotteten Sausen zerstreuten — aber nicht verhindern konnten, daß sie sich auf einem anderen Bunkte wieder vereinigten und die Gegend ringenum verwüsteten. — So zerstreute eine Abstheilung Nationalgarde-Cavallerie unter Nittmeister Marothy einen wallachischen Hausen von 1500—2000 Mann bei Katalinfalva, und ein Bataillon Szekler 8000 wallachische Insurgenten bei Radnoth, so hielten zwei Compagnien Honved und eine Escadron Matthias-Husaren ben ganzen Raum zwischen der Maros und Aranyos, 8 Meilen im Umfang, im Zaume.

Aber alle blefe Krafte wurden einzeln und in Racheinanderfolge zersplittert. Es fehlte ber gemeinsame Plan, ber ben Bemuhungen ber Einzelnen ein erwunschtes Resultat hatte sichern können.

Um biefe Zeit hatte eine geschiefte Politif auch bie Festung Karles burg in unsere Sanbe zu bringen vermocht — ber Diplomat ließ sich aber hier burch ben Militar tauschen, und Buchner besette bie Bestung mit Wallachen, Grenzern, während Bay bie Szefler in's Lager bei Berbasz absandte. —

Ein anderer nicht minder zu beklagender Mißgriff des föniglichen Commissäre bestand darin, daß er, als man endlich systematisch den Bertheidigungsfrieg zu organistren hatte, — ben Oberst Baldacci zum General vorschlug und ihm das Commando der ungarischen Kräfte in Siebendürgen übertrug. Baldacci war nämlich ein tüchtiger gewandter Offizier voll Talent und militärischer Kenntnisse. Blane entwersen und strategische Combinationen selbst für Uneingeweihte mit unglaublicher Klarheit saßlich machen, war seine Sache; aber es sehlte ihm die Begeisterung für die Sache der Freiheit, das Nationalbewußtseinlebte in ihm, durch den langen österreichischen Dienst erbrückt, nur noch in schwach glimmender Asche. — Er konnte also

auch die Natur eines nationalen Nampfes nicht mit dem ihm sonst eigenthümlichen Scharsblid beurtheilen, und da hier auch das Herz einen großen Factor bildet, — so konnte er, der bloße Mann des Berstandes, die unendlichen Hilfsquellen der für das Recht und die eigene Eristenz begeisterten Nation nicht ermessen und folglich auch nicht benügen. Er wollte seinen militärischen Ruf mit ungeübten, undisciplinirten Refruten nicht auf's Spiel sehen und opserte diesem Fantom den höheren Ruf des reinen Patrioten. Berrather fann ihn nur die Thorheit schelten. —

Der einzige Mann biefer ersten Epoche, zwar auch nicht frei von Kehlern solcher Politifer, die im Beginne einer revolutionaren Zeit ihre ersten Studien über Bolfsleidenschaften und über die Tragweite einzelner an sich unbedeutend scheinenber Maßregeln machen, der aber wenigstens den besten Willen hatte, für die Nation etwas zu thun, war der durch Kossuth in's Szekler-Land abgeschiefte Regierungscommissar Ladislaus Berzenczey. Er besaß eine gewisse Macht der Nede, welche das Bolf hinriß, und hatte im Lande der Szekler eine ziemlich allgemeine Popularität erlangt. Seine ursprüngliche Aufgabe bestand darin, ein neues nationales Husarenregiment aus dem Szekler-Lande anzuwerben. Ein junger talentvoller Offizier, Major Alexander Gal, sollte ihm bei dieser Gelegenheit als Militär-Organissateur hilfreich zur Seite stehen.

Mehr aber als auf biesem ihm unbefannten Felbe wirkte Bergenczey auf jenem, bas mit seinen parlamentarischen Eigenschaften in besserem Einklange stand — auf bem Felbe ber politischen Agitation. — Schon seit ber ersten wallachischen Nationalversammlung in Balasfalva hatten bie Szeller wiederholt ben königlichen Commissär Baron Bay angegangen — auch ihrerseits einen nationalen Congress abhalten zu burfen, um ihre Ungelegenheiten gemeinsam

zu berathen. — Es war einmal die Zeit ber nationalen Congresse auf freiem Felbe unter Bottes großem Belte. Die Szefler wollten biefes Unbenfen an eine beffere, freiere Borgeit auch ihrerseits aus bem Staube ber Bergangenheit wieber an's Tageslicht giehen. Baron Bay, getreu feiner vermittelnben Politif, hatte bie Ausführung biefes Buniches geschickt zu hindern gewußt und baburch vielleicht bem Lanbe wirflich einen Dienft erwiesen. Mun aber mar ber Wille bes Szefler-Bolfes nicht mehr zu bandigen, es brang auf bie Abhaltung bes Nationalcongreffes. Bergenczen benütte biefe Disposition ber Bemuther, ichrieb bie Szefler-Rationalversammlung auf bie biftorifch benkwurdige Cbene von Agnagfalva auf ben 16. October aus, und ftellte fonach bem Baron Bay vor, bag ohne große Unruhen biefelbe nicht mehr zu verhindern fei. Bay mußte einwilligen, er ichidte aber ben burch feine Unhanglichfeit an bie Dynaftie befannten Grafen Emerich Mif 6 jum Brafibenten ber Berfammlung bin und verbot bas Erfcheinen in Waffen.

Die Szefler versammelten sich am 16. October 1848. Alles, was nur gehen konnte, Jung ober Alt, Mann ober Weib, erschien bei diesem Congresse, von dem das Heil der Nation und des Landes entschieden werden sollte, und da die Kunde von den Gräuelthaten der Wallachen und den Bestrebungen der Sachsen zur Bernichtung der ungarischen Nation schon allenthalben, nach Maßgabe der Entsernung auch in entstelltem oder übertriebenem Gewande, zu ihnen geslangt war, da ihnen serner die Absicht des kaiserlichen Generalcommando's bekannt wurde, die Bersammlung durch Kanonen zu zerssprengen, so brachten sie alle ihre Wassen und Offiziere mit. Es war ein wahrhaft erhebendes Schauspiel, so ein ganzes Volk, für eine heilige Sache, ihre Freiheit und die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes erglüht, unter freiem Himmel berathschlagen sehen.

13

Nach vielen bebeutenben Reben aus bem Munbe ber beliebteften Führer, wie Bergenczen, Gal, Ace, Berbe und Anderer, wurben einstimmig folgenbe Buntte beschlossen:

- 1) Die ganze Szefler-Nation wird als eine allgemeine Bolkswehr (Honveb) organisirt, die Grenzer mit den Provinzial-Szeflern vermengt, die Offiziere für die einzelnen Bataillons wie bei der Rationalgarde gewählt, und der Obercommandant durch die Nation ausgerusen. Diese Wahl traf den Husarenoberst Combory. Die befinitive Ernennung des Obercommandanten der Szefler-Armee wurde dem ungarischen Ministerium überlassen.
- 2) Das gange Bolf mit allen anwesenben Offigieren leiftet ben Gib auf bie Constitution.
- 3) Baron Bay wird angegangen, fogleich bie Entfernung aller fremben Truppen aus bem Lanbe anzuordnen und burchzuführen.
- 4) Die Festung Karloburg foll mit einer Szefler-Garnison besetht werben, als auf welche bas Baterland gablen fonnte. Gine Deputation wurde sofort gewählt, biesen Beschluß bem foniglichen Commissar zu überbringen.

Das ganze Bolf warb sogleich militarisch organisirt, die Bewaffneten in 4 Brigaben, jede von 4000 Mann, mit Hilse ber Cabres ber alten Grenzbataillons eingetheilt, Commandanten und Offiziere erwählt, und bas Hauptquartier bes Szekler-Armeecorps nach Maros-Báfarhely verlegt.

Die Szeffer hatten eben noch Zeit, ihren Wiberstand so all' improvisto zu organisiren, benn schon am 18. October warf bas kaiferliche Generalcommando bie Maske ab, bie es bis jest getragen und erklarte sich offen fur bie wallachischen Insurgenten und fur bie schmachvollen Umtriebe ber Sachsen gegen bas Necht

und das Geset, bessen Borkampser die Ungarn waren. Puchner bezeichnete die Ungarn als Rebellen, die Sachsen und Wallachen als eble Bertheidiger der Dynastie und des Kaissers; er wies darauf hin, daß der Kaiser ihren Bestrebungen mit Beisall solge und daß sie auf seine väterliche Fürsorge und auf die Dantbarkeit des erlauchten Kaiserhauses zählen könnten u. dgl. Eine mehr mordbrennerische Proclamation unter der gleißnerischen Form militärischer und unterthanlicher Treue ward vielleicht von keinem der modernen Freunde der Ruhe und Ordnung in eine gährende Masse geschleubert.

Bon biefem Tage an agirte auch bas Militarcommando mit Sachsen und Wallachen vereint nach einem festen Plane, ber auf strategische Principien basirt und von eingeschulten Truppen ausgesführt, nicht ermangeln konnte, gegen bie zerstreuten ungarischen Kräfte anfänglich glückliche Erfolge herbeizuführen.

Rachbem man bie Bilbung einer Szesler-Armee nicht hatte hinbern können, ging ber Plan ber Kaiserlichen barauf hinaus, bie Berbindung zwischen ben ungarischen Streitfrästen in Klausenburg und Maros-Basarhely burch Occupirung ber Maroslinie zu hindern, dann im Berein mit den Streitfrästen des Obersten Urban im Rorden die Szesler zu vernichten und in ihr Land einzusperren; nach welchem Erfolge man sich endlich gegen Klausenburg weuden und durch Besehung dieser Hauptstadt das ganze Land in Besitz nehmen würde. Dieser Plan war den Berhältnissen ganz angemessen und Bay's Unentschlossenheit, so wie Balbacci's Mangel an Ernst zur Führung eines systematischen Desenswerieges, trugen das Möglichste bei, den Kaiserlichen die Aussührung ihrer Abssichten zu erleichtern. Nach bem gefaßten Operationsplan seste sich Urban von Bistris gegen Saas Regen in Bewegung und besetzte biese sächfische Stadt am 22. October, von wo er im Marosthale weister vorzubringen gedachte. Auf die Nachricht hiervon ersolgte von Seiten ber Szekler die Gegenoperation. Eine Brigade bewegte sich im Thale der Maros auf Radnot und hatte Balassalva, dieses Centrum der wallachischen Bewegung, zu occupiren; eine Brigade blieb in Maros Dassalvischen Bewegung, zu occupiren; eine Brigade blieb in Maros Wassalvischen Bewegung, du occupiren; eine Brigade blieb in Maros Wassalvischen Bewegung, du occupiren; eine Brigade blieb in Maros Wassalvischen Bewegung, du occupiren; eine Brigade blieb in Maros Wassalvischen Beiten Blief, daß die Szekler sehr geschicht sich zwischen die beiden kaiserlichen Gorps warfen, mit Balbacci in Thorba oder Klausenburg die Berbindung zu bewirfen und die Desterreicher einzeln zu schlagen gedachten. Wären sie von Klausenburg aus hinreichend unterstüßt worden, ihr Plan hätte nie scheitern können.

Urban warb burch bie Szefler am 29. October bei Sarspataf, am 31. bei Szent Bvany geschlagen und zog sich nach Szasz Regen zurud. Hier wurde er am 1. November durch die Szefler von drei Seiten angegriffen, zum zweitenmale geschlagen und nur der Saumseligseit des Obersten Doroner, welcher ihm ben Ruckzug hatte abschneiben sollen, wozu dieser jedoch zu spat fam, verdankte er es, daßer nach Ballendorf und von da nach Bistriß entsommen fonnte — wo ihn die Brigade des General Bardes bie aus der Bufowina fam, verstärfen sollte.

Saas Regen, beffen Bewohner felbft nach bem Abzuge Urban's auf die Tète ber in die Stadt bringenden Szeffer-Colonne feuerten', wurde geplundert, und ein Theil ber Stadt ging in Flammen auf.

Die Unordnung, die in Folge ber Plunderung bei ben Szeffern einriß, bas Diftrauen gegen bie alten faiserlichen Offiziere, nicht

ohne Grund, wenn man beren Saumseligkeit allenthalben sah, ber Mangel an orbentlicher Berpflegung und Besolbung, bemoralisirten bie ohnehin noch kaum organisirten Bataillons, und bie traurige Folge bieser inneren Auflösung sollte sich nur zu balb zeigen.

Der faiferliche General Gebeon rucke mit 6000 Mann faisferlichen Truppen und zwei Batterien gegen Maros & Bafarhely im Thale ber Kofel über Mebiasch und Dieso Sent Marston heran. Um 5. November besand er sich in Nyarabto. Die Bestürzung im Szefler-Lager war groß, die Unordnung unbeschreibslich. Der Kriegsrath wollte Maros. Bafarhely ausgeben — bas Bolf die Stadt vertheidigen — ein Theil ber Szefler setze sich in Marsch nach Hause, ein anderer wollte die verrätherischen kaiserslichen Ofsiziere im fürzesten Bege unschädtlich machen. So sand sich Niemand auf seinem Plate ein, außer 4 Compagnien des braven 12. Honveb-Bataillons und einige Hundert Freiwillige aus anderen Abtheilungen, dann eine Abtheilung Kossuth Freiwillige aus anderen Abtheilungen, dann eine Abtheilung Kossuth Spusaren — Major Alerander Gal als Generalstadsches leitete die Bewesgungen.

Gebeon hatte bie Sohen nachst ber Maros bei Megyes falva mit Ranonen und Infanterie besetzt, seine Sauptmacht im Maros Thale en ligne entwickelt. Gal glaubte burch einen fühnen Bajonnetangriff auf bie feinblichen Batterien ben Szellern einen energischen Entschluß einflößen und bie Zaubernben zum Nachsruden bewegen zu können. Er stürmte baher mit bem 12. Honvebs Bataillon bie Sohen von Megyesfalva.

Da eröffnete aber bie feinbliche Batterie ein morberisches Feuer, und bie Szefler, an Kanonenbonner noch nicht gewöhnt, verließen in Unordnung, über Berrath schreienb, bie Stadt. Das 12. Bataillon machte noch einen Bersuch, ber aber gleich bem ersten mißlang; es

folgte endlich ben Uebrigen. Gebe on marschirte unter klingenbem Spiele mit wehenden schwarzgelben Fahnen in die Stadt, um da auf wahrhaft Bafta'ische Weise zu wirthschaften. — Bei den Szeklern aber lösten sich alle Bande der Disciplin, sie eilten in zerstreuten kleienen hausen nach hause. Gebe on begnügte sich mit dem Besitze von Maros Basarbell, ohne sie weiter zu verfolgen.

Ein Corps von 12—16,000 Mann war nach einem Siege, ben man schliecht benütte, in Volge ber eigenen moralischen Schwäche ausgelöst, ohne sich ernsthaft mit bem Feinde gemessen zu haben. Gine Lehre, die man sich für die verwickelte Epoche des Beginnes einer Revolution wohl zu Gemuthe führen muß, um durch Energie und Aufrichtigkeit im Wollen und Handeln ahnliche Katastrophen zu vermeiben. Das ist eben das Mersmal des sesten Willens und Talentes, daß sie aus dem Chaos Ordnung, aus zerstreuten Elemensten ein systematisches Ganzes bilden helfen, da wo die Mittelmäßigsteit nur Unordnung, Unfruchtbarkeit und Ungluck streut!

Bahrend nun die Kaiserlichen durch einen einzigen gludlichen Coup ihren Operationsplan so weit realisitt sahen, daß sie nur noch mit der Hauptmacht auf Klausendurg zu ruden imd die ungarisichen Truppen von da zu verdrängen brauchten, um das ganze Land in ihre Hande zu bekommen, — sagen Baron Bay und Baldacci noch immer unentschlossen in Klausendurg und bedattirten über unbedeutende Borfälle in ihrer Rahe, so Zeit und Gelegenheit zur Consolidirung ungarischer Widerstandsfrafte vergeudend. Das alte System zerstreuter Guerillakampse, ohne inneren Zusammenhang, ohne Plan und Zweck, versolgte nach wie vor die gewohnte Bahn, und wenn das Land selbst in dieser traurigen Epoche noch einiges Bewustsein von dem Berthe seiner Männer und einigen Ruhm ernstete, so gebührt das Berdienst nur eben den einzelnen Kührern, die

mit Leib und Seele bem Baterlande und ber Freiheit zugethan, mit frohem Muthe ihr Leben für Ungarn und bes ungarischen Namens Herrlichteit in die Schanzen schlugen. — Ein solches Beispiel sinden wir in einer der schönsten Kriegsthaten des Husaren-Nittmeisters Grafen Gregor Bethlen bei Nagy Laf. Den 10. November befand sich Bethlen mit einer Escabron Matthias-Husaren am rechten Marosuser beim Orte Nagy Laf stationirt, um die Bewegungen der Wallachen, welche das ganze linke Marosuser in mehreren Abtheilungen dis Csombond beseth hatten, zu beobacheten und den Lebergang berselben und somit deren Bereinigung mit jenen Hausen, die Nagy Enved und Felso-Bincz mit Cernizung bedrohten, zu verhindern. Zu diesem Zwecke sollte an demsels ben Tage auch eine Abtheilung Insanterie unter Johann Banffy zur Unterstützung anlangen.

Die Wallachen hatten fich, 5-6000 Mann ftart, jenfeits von Ragy Lat gelagert und hörten feinen Augenblid auf, bie am biefeitigen Ufer aufgestellten hufaren burch klintens und Bistolenschusse zu beunruhigen und burch Schwenken schwarzgelber Kahnen, kluchen gegen Ungarn u. bgl. auf jede Weise zu neden. Endlich brachten auch bie ausgesandten Batrouillen die Nachricht, baß ber Keind unterhalb Nagy Lat eine Kurt errichtet und bort überzuseten bereit ware.

Es war bereits Mittag, bie versprochene Infanterie noch immer nicht angesommen, ber Moment brangte jest zum Hanbeln. Bethlen an der Spise seiner Hufaren sturzt sich im Angesichte des Feinbes in ben durch die Herbstregen angeschwollenen 20—30 Klaster breiten Bluß, schwimmt durch benselben und attaquirt mit dem Rus: "Eljen a haza!" an der Spise seiner 100 Braven den dicht gedrängtessten seinblichen Hausen. In einer halben Stunde sind 400 Ballachen niedergesäbelt und eine große Anzahl verwundet — die ganze

Schaar von 5—6000 aber verläuft fich gleich einer heerbe, die ihren hammel verloren, in die Balber. Rittmeister Bethlen hat auf biese Beise durch einen unerhört fühnen Streich ber vaterländischen Sache einen im Augenblicke höchst wesentlichen Dienst geleistet, er hat zwei Städte von der Cernirung und wahrscheinlichen Plünderung gerettet und ben auf bem Raum zwischen der Maros und Aranyos gerstreuten Streitfraften Zeit und Gelegenheit zum Sammeln versichafft. — Der Landtag votirte ihm hiefür den Danf bes Baterlandes und ber Landesvertheibigungs-Ausschuss avancirte ihn zum Major.

Einen ähnlichen glänzenden Coup und mit gleicher Kuhnheit in ber Ausführung vollführte der nachmals berühmte Rittmeifter Baumgarten von Szefler- Hufaren in den Weinbergen von Cfombond und auf der Fläche von Szent Király am 12. November.

So glanzend aber auch solche Beispiele von Helbenmuth und Aufopferung waren, so wenig nachhaltige Folgen hatten sie. Stauenen können wir nur über die Thatsache, daß die Zahl der Ballachen bei diesen Gesechten immer einige Tausende betrug, — während die Ungarn in Gruppen zu Hunderten sochten. — Und boch wurden Erstere im wahren Sinne des Wortes stets auseinauber gesprengt. Ift es die Macht der Bahrheit und das Bewußtsein des Rechtes, die den Sieg verleihen, indem sie zu ausopferndem Muthe spornen? It es die Wirfung 100jährigen Druckes oder moralischer Lebense unfähigkeit einer Nation, die sie kleinmuthig macht? Wir lassen dies dahingestellt sein; so viel ist aber gewiß, daß im Kriege nur ein gesordnetes System und ein aus solleden Grundlagen gesaßter Plan zum Ziele führen.

Balbacci und Ban follten bies in furger Frift erfahren. Rach ber Ginnahme von Maros Bafarheln blieb ben Defterreichen nur noch Klausenburg als Operationsobject zu erreichen übrig. Sie birigirten beshalb ihre Streitfrafte von brei Seiten bahin. Im Norden General Warbener und Oberstlieutenant Urban mit 2 Brigaden — im Often General Gebeon mit einer Brigade — im Suden General Kalliany mit einer regulären Brigade und mit einer großen Masse wallachischen und sächsichen Landsturms; — bies waren die zur Eroberung Klausen burgs bestimmten Kräste. Sie sollten sich am 10. November von ihren Cantonnirungsorten in Bewegung sesen und ihren Marich so combiniren, daß sie am 15. November vor Klausenburg erscheinen und vereint ben Angriff unternehmen könnten.

Die Brigate Warbener hatte ben langsten Weg gurudzuslegen — fie sette sich also zuerst in Marsch und rudte am 11. November in Dees ein — Urban besette am 12. Szamos Ujvar.

Auf bie Kunde hiervon mußte endlich General Balbacci aus seiner Lethargie erwachen, benn die Stimmung bes Bolfes in der Hauptstadt ward immer drohender und man verlangte endlich von den Führern der Nation Thaten. Alle disponiblen Streitfrafte wurden beshalb am 11. November in Klausenburg versammelt, woburch freilich der ganze Naum zwischen der Maros und Aranyos dem Feinde preisgegeben und Nagy Enyed und Fel-Bincz das Opfer wallachischer und sächsischer Mord und Plünderungslust wurden. Es handelte sich aber um die Erhaltung der Hauptstadt, und was noch mehr, um die Erhaltung bes kleinen Kerns der ungarischen Streitmacht in Siebenbürgen. — Dieser größere Zweck mußte alle übrigen Rücksichten in den Hintergrund brängen.

Rach einer am 12. November Morgens abgehaltenen Revue, rudte General Balbacci mit circa 2000 Mann Honvebs und Hufaren, bann 1500 Mann Rationalgarben und 6 Gefchuten

Ur ban entgegen. Am 13. fam es zwischen biesem und ben Ungarn in ber Umgebung von Saamos Usvar zu einem umbebeutenben Gesechte, wo die Ungarn Ansangs siegreich, bann durch bas seindbliche Feuer und durch die dominirende Stellung des Gegners eingesschüchtert zurückwichen und endlich in regelloser Flucht nach Klaussen burg heimkehrten. Die an den Kampf ungewöhnten Nationalgarden hatten den Reigen der Fliechenden eröffnet, die Honveds waren ihnen gesolgt, und es bedurfte aller Energie des Husarensobersten Mises und einiger höheren Offiziere, um wenigstens die reguläre Truppe vor ganzlicher Auslösung zu bewahren, denn selbst Balbacci, der während der Affaire glänzende Beweise von Bravour gegeben und allenthalben an der Spige der stürmenden Colonnen erschienen war, war durch die plögliche Wendung der Dinge bisgustirt worden und einer der Ersten in seinem Wagen nach Klaussendurg zurückgesahren.

Urban benutte ben errungenen Bortheil gar nicht, ja er zog fich felbft gegen Dees zurud, um fich mit Barbener zu verbinsten und rudte erft am 15. wieber nach Szamos Ujvar vor.

In Klaufenburg herrschte Unordnung, Berwirrung. Es waren ein Baar Tausend Nationalgarden aus Szabolcs und Bihar angekommen, voll von jenem beliberirenden Eifer, der sich in Worten gefällt, aber am Schlachtselbe wenig Ausbeute liefert. Baron Bay wollte sich endlich zur That ermannen und selbst in den Reihen der Bertheidiger ber Hauptstadt den Strauß mitsechten. Es war zu spät. Man konnte im gunstigsten Kalle den Keind einige Tage vor den Thoren der Stadt aushalten, — siegen, — erfolgteich siegen, hatte man mit diesen Elementen, so wie sie da zusammengehäuft lagen, kaum vermocht.

Balbacci, moralisch verpflichtet, bas Commando fortzufüh-

ren, traf gar feine Dispositionen. Urban mar icon bis Apahiba vorgerudt und ichien entichloffen, feinen Marich fortzufegen. ungarifden Truppen maren bis Gjamosfalva bem geinbe entgegengerudt und hatten bei biefem Orte fchlecht und recht Bofition gefaßt. - Major Johann Banffy, Major Gregor Bethlen hatten ihre Truppen à cheval ber Strafe aufgeftellt und bie Sonveb-Batterie war burch ben Chef bes Generalftabes berart placirt worben, baß fie bie aus Szamosfalva bebouchirenben feinblichen Colonnen ber gange nach bestreichen fonnte. Balbacei war nach einer oberflächlichen Recognoscirung in bie Stabt gurudgeritten unb batte alle Stabsoffigiere auf ben Abend 7 Uhr ju einem Rriegerathe Der Tag war gefinnfen, und bie Bewohner ber Stabt, von Batrioten, Reactionaren und Ultras in biverfem Ginne bearbeitet, bemachtigten fich in einem Anfalle Bay's und Balbacei's unb führten fie gefangen nach bem Rathhaufe. Sier wurde nichts beftoweniger fort berathichlagt, bis endlich von Stamosfalva bie Runbe anlangte : Die Unferen hatten gefiegt. Urban war namfich bis an biefen Ort vorgerudt, hatte ihn paffirt und wollte eben beboudiren, ale bas Feuer unferer Infanterie und Artillerie bie Tete feiner Colonne jum Umfehren gwang. Sierburch entftand in feinen Reihen Stodung und Unordnung, und er mußte ben Drt raumen. Er gunbete benfelben hinter fich an , um vor Berfolgung gebedt ju fein und ließ eine Batterie neben bem Orte in ber Flache auffahren, um feinen Rudjug zu protegiren. Diefe richtete ein moblgezieltes Keuer gegen bie ermahnte Sonved-Batterie, tobtete ein Baar Trainpferbe, und ber . hierüber erichrodene Batterie-Commandant ließ aufproben und fuhr in geftredtem Balopp burch bie Ctabt. Die Saabolcfer unb Biharer Nationalgarben, welche biefes faben, liefen binter ben Befchuben gegen Ghalu, und bie Sonvebs maren auf biefe Begebenheiten hin, fo wie auf die Nachricht von ber Gefangenschaft Bals bacci's auch nicht mehr zum Stehen zu bewegen. Sie fturzten gegen Mitternacht in die Stadt, befreiten Balbacci und Bay und traten sodann ihren Ruckzug gegen Gyalu an. Die Stadt blieb ihrem Schicksafele überlaffen. Urban zog mit Warbener und Kalliany am 17. November in bieselbe ein.

Der Rudzug ber Ungarn war ein unordentlicher; alle Banbe bes Gehorsams und ber Disciplin schienen sich auflösen zu wollen, und nur die Allen gemeinsam heilige Sache bes Baterlandes und bas Bedurfniß, burch Einigkeit die erlittene Schmach zu rachen, ershielt bas Corps beisammen.

Sebenfalls war aber bie ungarische Regierung, freilich nach bem Berluste eines ganzen Landes, endlich zur Einsicht gelangt, daß man ben Krieg nach ben Regeln ber Kunst führen und die Commandanten mit großer Umsicht wählen musse, um das Geschehene wieder gut zu machen und was man durch Saumseligkeit verloren, durch doppelte Energie wieder zu gewinnen.\*)

Das fiebenburger Armeecorps-Commando wurde in Cfucfa, wohin bie Rlaufenburger Truppen nach ber Borrudung ber Raiferlichen gegen Gyalu und Banffy- hunyab retirirt waren, interimiftisch bem Chef bes Generalstabes, Major Czep, übertragen. Seinen raftlosen Bemühungen gelang es, mit hilfe einiger ausge-

<sup>\*)</sup> Die aller Bafis und bes nöthigen ftrategischen Busammenhanges ermansgeinde nachträgliche Operation des Nationalgarde-Commandanten Niflas Raton a mit einigen Taufend Mann großentheits ichlecht bewaffneter Nationalgarden ges gen Dees, und ber voreilige Nückzug dieses Corps nach Nagy-Banya in den letzten Tagen des November war nur ein Beleg mehr für ben gänzlichen Mangel an Einheit und Kestigfeit im Entwurf und in der Ausführung militärischer Combinationen von Seiten bes ungarischen Oberbesehlschaers General Balbacci, und für die damit eng verbundene schwankende Politif bes königl. Commisars.

zeichneten Offiziere, als bes Obersten Clemens Mifes, ber Majors Banfin, Bethlen, Inczeby und Baumgarten — bas zerstückelte Material zusammenzusammeln, zu ordnen, die Disciplin festzustellen und die Stellung, so wie die Ausgabe des Corps, auf die natürliche Basis der Taktif und Strategie zurückzussühren. Mit einem Borte, vom Hauptquartier Szilágy Somlyo aus wurden seine Dispositionen gegeben, die in Csücsa, Sibo, Bilah, Ragy Banya und Szathmar ausgeführt, für Bem jenen Kern an moralisch starfen, wenn auch an Zahl schwachen Bataillons bildeten, mit denen er in furzer Zeit nach Uedernahme des Urmee-Commando's so wunderähnliche glorreiche Kriegsthaten vollssührte.

Die Erzählung bieser Thaten, so reich an großen Conceptionen, wie an überraschenden Erfolgen, so mannigsach an Beispielen für militärische Belehrung, als interessant für historische Forschung wird Gegenstand bes solgenden Abschnittes sein, für welchen die obige Erzählung zur Erleichterung der Uebersicht und zur leichteren Aufsassung der inneren Berhältnisse unerläßlich schien.

## H.

## Beginn bes Winterfelbzuges in Giebenburgen.

Strategifde Befchreibung bes Rriegsschauplates. Aufgablung ber gegenseitigen Streiffres, Bemerkungen über bas ftrategifde und iafuife Berhalinif ber Operationscorps. Anordnungen bes Commandanien bes siebenburgischungarischen Armeccorps bis jum 15. December 1848. Operationsplan. Bem übernimmt bas Obercommando. Plan ber Kaiferlichen.

Siebenburgen ist von allen Seiten mit Gebirgen umgeben, theils vom Hochgebirge im Norbost, Oft und Suben, theils vom Mittelsgebirg im West und Nordwesten. Außerdem burchschneibet das Land nach allen Richtungen höheres und niederes, meist walbbedecttes Wittels und Landgebirge.

Jene bas Land umringenden Gebirge gestalten es zu einer natürlichen Festung, deren Bastionen umvegsame, zumeist mit Urwald bebeckte Hochgebirge, beren Courtinen gewissermaßen die diese versbindenden Mittelgebirgs-Joche und Passe bilden. Auffallend ist es, daß der Angreiser, von welcher Seite er auch kommen mag, gerade auf biese Courtinen losgehen muß, um in das Land zu gelangen; ein Schritt, der bei vorhandener Einigseit der Landesbevölserung, bei zwedmäßigen Bertheidigungsanstalten des Feldherrn, bei Muth und Entschlossenheit der einzelnen Führer beinahe zur Unmöglichseit wird. Denn wie kann es der Feind wagen, sich in die schmalen Engpässe der Courtinen hineinzubegeben, wenn rings um ihn die Bastionen von landes- und terrainkundigen, mit Raketenbatterien oder Gedirgsgegeschüßen versehenen Abtheilungen regulärer Truppen besetz sind, die

überbies noch von Guerillas unterftust werben, und er an ber Courtine felbft einen mit provisorifchen ober permanenten Befestigungen versehenen Ball findet, beffen Erfturmung ihm im beften Falle bie Salfte feiner Leute toften, im ungunftigen Salle aber fein ganges Corps aufreiben fonnte? Bubem ift jebe aus Rorb, Dft und Gub vorrudenbe Urmee gezwungen, auf mehreren Operationelinien augleich ju agiren, und es barf nur eines ber Operationscorps gefchlagen merben, fo find bie beiben neben bemfelben agirenben von ber Flante und im Ruden bebroht, um fo mehr, ale eine Bereinigung bes gefchlagenen Corps mit einem anberen nebenftebenben ber Beit und Entfernung wegen bann unmöglich ift, wenn ber Bertheitiger ben errungenen Bortbeil au benüten verftebt. Man werfe einen Blid auf bie Rarte und betrachte bie Lage und Entfernung ber Baffe Bulfan, Rothenthurm (Vorostorony), Torgburg, Tomos im Guben, Ditog, Gnimes, Tolgnes, Borgo im Dften; Rabna, Romului und Strimbo im Rorboften und Morben, ferner bas eiferne Thor im Beften; ber fleineren Baffe, wie Breaga, Bobga im Guten; Almas . Dego im Dften; ber engen Saupt . Communicationeftragen bei Dobra und bem Riralphago (bie eben fo gut wie bas Gzamos - Thal im Porben als Baffe - wenigstens theilweife, an ben engften Stellen angesehen werben tonnen) gar nicht zu gebenfen, und man wird obige Behauptungen gewiß bestätigt finben.

Rudt man bann nach großen Opfern wirklich in bas Land ein, so finden sich im Suben und Often der Fefeteugy und die Alt (Aluta), in der Mitte des Landes die beiden Kofel, die Maros, und im Norden und Westen die Samos, also die Hauptstuffe des Landes, als eben so viele zu erobernde Festungsfronten, oder wenn man will, befestigte Abschritte, mit ungeheuren Hilfsmitteln der Ber-

theibigung verfeben. Denn bie fachfischen Stabte bes fublichen unb mittleren Theile bes Lanbes, als: Rronftabt, Sermannftabt, Mühlenbach, Broos (Gjaszvaros), Reps (Rohalom), Mebiafch, Schafburg, Reigmarft find alle vermoge ihrer mittelalterlichen Bauart von Umfaffungemauern, bie burch Ronbellen flankirt werben, umgeben und konnen fehr leicht und ohne viel Aufwand an Zeit und Mitteln zu provisorischen befestigten Bunften (places du moment) umgestaltet werben. Eben fo hat man als bereits befestigte und in gutem Stand erhaltene Festungen : bie Feftung Rarleburg, ein Bauban'iches Funfed im beften Buftanbe, bas Schloß Deva, erft vor wenigen Jahren neu hergeftellt, bas Rothenthurmer Schloß, bas Rronftabter Schloß, bas Kogarafer Schloß, bie Schloffer von Torzburg, Rofenau, Cfif. Szerba, Maros . Bafarhely, endlich Biftrig mit feinen Ringmauern. Ueberbies bieten bie Mittelgebirge, welche bas Land meift parallel mit ben Fluffen von Often gegen Weften burchichneiben, auf ihrem hochften Ruden Ort und Material zu ausgebehnten provisorischen verschangten Linien, ober eben fo vielen mobibefe= ftigten Reftungsabichnitten bar. Auch ber Gis ber Ballachen ober bas Bergland zwijchen Rarleburg, Rlaufenburg, Brab, Bas = Rob und bem Riralphago bilbet mit bem großartigen Borwert Rarleburg eine Citabelle, wo eine feindliche Urmee, bie bereits bas gange Land ringeum eroberte, ihre Arbeiten von Reuem und unter noch bebeutenberen Berluften und Anftrengungen beginnen fann. Ein ahnliches Rebuit, wie ber Git ber Ballachen im Beften, bietet bas Szeflerland bem Dften bes Lanbes bar; fur ben Fall namlich, als man es nur mit einem von Ungarn operirenben Feinde gu thun hat.

Bir feben mithin , baß Siebenburgen ein Land ift , gang gur

Bertheibigung geschaffen, um so mehr, als die Jahl ber Bewohner noch viel zu gering ist, als daß sie selbst bei einer 100,000 Mann starken Armee, die das Land zu vertheibigen hatte, nur den geringsten Mangel an Lebensmitteln, Fourage oder Munition fühlen könnte. Die zahlreichen Gebirge bedingen den Gebirgskrieg, aber auch diesen im eigentlichen Sinne nur in den Hochgebirgen der Grenzen. Im Innern des Landes machen sich wieder die für die Kriegführung im Mittelgebirge und in Thälern bestehenden Grundsätze geltend.

Haupt-Thaler hat Siebenburgen brei, namlich bas Thal ber Samos im Norben, bas Thal ber Maros in ber Mitte bes Landes und bas Thal ber Aluta im Suben. Minder bemerkenswerth find die Genen: im Hatszeger Diftrict, bas Burgenland, die Haromszefer und die Thordaer Gene (Keresztes mezü). Diese Thaler, in welche zugleich die Hauptstraßen führen, bilben die Hauptsperationslinie der Armeen. Außerdem sind bemerkenswerth: bas Thal bes Körös (bei Csucsa), bas Thal ber großen und kleinen Kofel, die sich bei Balasfalva vereinigen und baun der Maros zuströmen, bas Thal bes Ketetugy im Haromszester Etuhl, welches seine Gewässer der Allt zussührt; endlich bas Thal bes schwarzen und weißen Körös bei Brad und Belenyes im Zarander Comitat und bas Thal ber Cibin bei Hersmannstadt.

Diese Thaler bilben die Berbindungen ber Hauptoperationslinien mit den Nebenzweigen und den zwischen den fortificatorischen Hauptfronten gelegenen Abschnitten, sind folglich für den Feldherrn von hoher Wichtigkeit. Sie haben insgesammt den Charakter der Längenthäler: schwale Thalsohle, geringe Entsernung der Thalwände, biese selbst zumeist von parallel streichenden Bergrücken gebildet und von unzähligen Berg- und Wildbächen (Torrenten) durchsurcht, mit

14

ober ohne Walbberte, bagegen von meilenweiten Erstredungen in bie Länge bis zur Mündung. Diese Gestaltung bietet dann die so vorstrefflichen Arrieregarder Stellungen, welche in diesem Keldzuge eine so große Rolle spielten. Die Klüsse frieren alle im Winter sest zu, so daß man darüber sahren und reiten kann, schwellen im Frühjahr bedeustend an, verursachen beim großen Schneesall Ueberschwemmungen und werden im Sommer mit Flößen oder Holzschiffen von geringem Tonnengehalt besahren. Alle sind im hohen Sommer an vielen Stellen zu durchwaten und entbehren der Regulirung ganz. So viel über die Operationslinien.

Die Operationsbasen wechseln je nach ber Lage ber Dinge. Könmt ber Feind aus ber Ballachei, so haben wir Kronstabt, Kogaras, Hermannstabt, Szászváros, Déva zur ersten, Schäßburg, Mediasch, Karlsburg zur zweiten; Marose Basarhely, Klausenburg zur britten; Bistris, Ragye Bánya, Szilágye Somlyo zur vierten Basis. Denn alle genannten Plage fönnen als Depots und Concentrirungspläge ber Urmee benütt werben. Ginem aus ber Busowina und ber Moldau fommenden Feinde entsprechen solgende Operationsbasen: Bistris, Marose Básarhely, Udvarhely, Kronstadt in erster Linie; Klausenburg, Karlsburg, Hermannstadt in zweiter Linie. Kömmt der Feind von beiden Seiten, so nimmt man am besten die Basis gleich von Hermannstadt über Mediasch, Marose Básarhely nach Klausenburg und betrachtet Karlsburg als lettes Reduit.

Diefer gebrangten Schilberung ber militarisch intereffanten Gestaltung Siebenburgens folgt in naturlicher Reihe bie Aufzählung ber im Beginne bes Felbzugs von beiben Seiten verwendeten Truppen.

Wir finden am 13. December 1848 bas ungarifchefiebenburgifche

Armeecorps in ber Linie von Cfucfa bis Ragy Banga, mit bem Hauptquartier in Szilágy Somlyo, aus folgenden Truppensabtheilungen zusammengesett:

- 1) Rechter Flügel bei Cfucfa unter Dberft Riegto:
- 5 Bataillons, eine halbe Cocadron, 6 Gefchute.\*) Generals stabboffiziere: Major Joseph Baumgarten von Szekler-Hufaren und hauptmann Dobay vom 11. Honveb-Bataillon.
- 2) Centrum unter bem Armee-Commandanten Dajor Johann Cge B:
- 4 Bataillons, 7 Escabrons, 10 Gefchuge. \*\*) Truppen-Commanbant Oberft Graf Clemens Mifes, Chef bes Generalftabes Major Alerius Forro von Szefler-Susaren.
  - 3) Linfer Flügel unter Major Bfurman:
  - 31/4 Bataillone, 31/4 Edcabrone, 8 Gefchuge. \*\*\*)

| *)  | Infanterie:  | 2 Bataillone                | Sonvéd.     |         |   |   |   |   | 1400 | M. |      |
|-----|--------------|-----------------------------|-------------|---------|---|---|---|---|------|----|------|
| -   |              | 3 "                         | Nationalge  | arben   |   |   |   |   | 3000 | "  |      |
|     |              | 1 halbe Gece<br>6 Gefchute. | idron Cheva | urleger | 8 | • | • | • | 75   | M. | Pf.  |
|     |              |                             |             |         |   |   |   | ٠ | 4475 | M  | ann. |
| ••) | Infanterie : | 3 Bataillone                | Honveb .    |         |   |   |   |   | 2250 | M. |      |
|     |              | 1 "                         | Nationalgo  | irben   |   |   |   |   | 1000 | ,, |      |
|     | Cavallerie : | 5 regulare @                | scatrons    |         |   |   |   |   | 700  |    | Pf.  |
|     |              | 2 irregulare                | "           |         |   |   |   |   | 200  |    | ,,   |
|     | Artillerie : | 6 breipfunbig               | ge Ranonen  |         |   |   |   |   |      |    |      |
|     |              | 4 fechepfunti               | ge "        |         |   |   |   |   |      |    |      |
|     |              |                             |             |         |   |   |   |   | 4150 | M  | ann. |
|     | Infanterie : | 22/3 Bafaille               | ne Honved   |         |   |   |   |   | 2500 | M  |      |
|     |              | 1/2 "                       | Nationa     | lgarbe  |   |   |   |   | 500  | "  |      |
|     | Cavallerie:  | 3 Gecabrone                 | regulare Di | ufaren  |   |   |   |   | 360  | "  | Pf.  |
|     |              | 1 Bug irregu                |             |         |   |   |   |   |      |    | ,,   |
|     | Artillerie : | 8 Wefchute.                 |             |         |   |   |   |   |      |    |      |
|     |              |                             |             |         |   |   |   |   | 3410 | m  | ann  |

Major Baron Stephan Meffena verfah zugleich bie Geschäfte bes Generalquartiermeiftere.

Mithin war ber Bestand ber ungarischen Armee: Infanterie 10,950, Cavallerie 1335 Mann mit 24 Geschützen,

Erwägt man indeffen, baß bie angegebenen Nationalgarden außer ben Debreczinern umd Siebenburgern fast durchaus nur mit Lanzen bewaffnet, mithin zum Kampse im offenen Felde nicht tauglich waren, so ergibt sich als streitbarer Stand bes Armeecorps:

Infanterie 5600 Mann, Cavallerie 1335 Mann, Pferbe; Arstillerie 24 Gefchuge.

Die unter bem Befehle bes F.M. R. Buchner ftehenden öfterreichischen Truppen bestanden im sublichen Theile bes Landes unter den Generalen Gebeon, Castiglione, Jovich, Kalliany aus 13 Bataillons, 71/2 Divisionen.\*)

3m nörblichen Landestheile unter Oberftlieutenant Urban — fpater unter General Barbener: 8 Bataillons und eine Compagnie, bann eine Escabron. \*\*)

| *) Infanteri  | e=Regiment : | Carl Fer                | bin   | aı  | ı b  |      |    | 3 23 | ataillons    |
|---------------|--------------|-------------------------|-------|-----|------|------|----|------|--------------|
| 7,            | "            | Leininge                | n     |     |      |      |    | 1    | "            |
| ,,            | ,,           | Sivfovio                | d)    |     |      |      |    | 2    | ,,           |
| ,,            | ,,           | Bianchi                 |       |     |      |      |    | 2    | ,,           |
| ,,            | ,,           | Turety                  |       |     |      |      |    | 1    | ,,           |
|               | Grenabiere   |                         |       |     |      |      |    | 1 .  | ,,           |
|               | Das gange    | I. Wallachen            | :(3)r | enz | regi | mei  | ıt | 3    | ,,           |
| Cavallerie    | : Wernhart   | e ober Mar:             | Che   | vau | rle  | gerð |    | 3 D  | ivifionen    |
|               | Savoyen      | Dragoner                |       |     |      |      |    | 3    | ,,           |
|               | Sgefler: &   | usaren .                |       |     |      |      |    | 1    | ,,           |
|               | Wallachif    | de Langenrei            | iter  |     |      |      |    | 1/2  | ,,           |
| **) Infanteri |              | ge 2. Wallad<br>Parma . | ,     |     | 9    | 0    |    |      | 4 Bataillons |

Die gefammte Artillerie bestand aus: Acht Batterien ber Spfundigen Felde und zwei ber 12pfundigen Positions-Geschüße zu 6 Kanonen, mithin in 60 Geschüßen.

Im Gangen eine regulare Truppe von 15-20,000 Mann.

An biefe, nach gewiffenhafter Forschung ber bieber erschienenen Duellen ausgeführte Darftellung ber beiberseitigen Streitfrafte laffen sich schon von vorne herein einige bem Militar lehrreiche Betrachtunsgen anreihen.

Das öfterreichisch-siebenburgische Armeecorps erscheint sowohl an Bahl, als an taftischer Ausbildung bem gegen sie operirenden ungarischen so bebeutend überlegen, der Besit der sesten Plate Karlsburg, eine sehr gut mit Geschüß und Munition verschene Kestung, das zu einem place du moment improvisitet Hermannsstadt, das Schloß Deva, das befestigte Kronstadt nebst Schloß, die mittelst ihrer hinlanglich erhaltenen Umsassungsmauern geschüßten Städte: Bistris, Mühlenbach, Szäsz Regen, Mediasch, Schäßburg mit seinem Schloß, das Fogaraser Schloß und ber durch ein Fort geschüßte Rothenthurms Paß, dann die in ihrem strategischen Bereich liegenden Urwälder des Untersulbensser und Zarander Comitats, ferner des süblichen Landestheiles, machen basselie im Bergleich zu den Streitsräften der Ungarn so imsposant, daß man billig staunen muß, wie es diesen gelingen sonnte, ein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Uebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Lebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Lebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Lebersein Land, das für sie ganz verloren war, den Handen solcher Lebersein Land, das einem siegen den den Landen solcher Lebersein Land, das einem siegen den den Landen solcher Lebersein Landen solcher Landen Landen solcher Landen solcher Landen sol

mit Ginichluß ter Reserve-Cocatron. Dazu femmen noch ber wallachische und fächfiche Kantiluem.

macht wieber zu entreißen und ben Gegner über bie Grenze in ein frembes Land zu brangen,

Ermagt man anbererfeite, bag bie ungarifche Urmee burch= gebenbe aus Refruten gusammengefest, Die Artilleriften faum bie Gefchute zu laben verftanben, bag von einem fcnellen und genauen Schießen, von Evolutionen feine Rebe fein fonnte, und baß man zufrieben fein mußte, wenn bie Artillerie auf einem beftimmten Buntte raich genug abpropte; bebenkt man ferner, bag bie Infanterie, Die Szefler wegen ihres Mangele an Disciplin nicht ausgenommen, aus meiftentheils unerereirter, fchlecht gerufteter und schlecht befleibeter Mannschaft gebilbet mar, welche burch bie bamale herrichenbe ungewöhnlich ftarte Ralte in ichlechten Quartieren, bei unregelmäßiger Roft, in phyfifcher Begiebung gang herabgefommen war; erwägt man enblich, baß felbft bie Cavallerie aus ungenbten Refruten bestanb, unter benen burch bie jungften Greigniffe bie Banbe ber Disciplin febr gelodert maren, - fo fann man im Berfolgen ber Begebenheiten nicht umbin, bie Energie, ben Scharfblid, bas Talent und bie Seelenftarte Bem's, wie feiner höheren Offiziere ju ichagen und bem friegerischen Genie bes Dbergenerale benfelben gerechten Tribut zu zollen, wie bem patriotifchen Selbenmuthe feiner Offiziere.

Das strategische Berhältnis bes österreichischen Armeecorps in Siebenburgen konnte in Bezug auf bas bemselben vorgesteckte Ziel: bie Bertheidigung bes Landes, nur als bas gunstigste betrachtet werben. — Im Besige aller Hauptthäler, aller Hauptcommunicationen bes Landes, mit reich botirten Equipements :, Armatur : und Munitions : Depots, von der magyarenseindlichen Bevölferung überall unterstügt, brauchte dieses Corps blos die schmale Linie an der Maros bei Dobra, die Ausmundung des Körös : Thales

bei Banffy- hunyab und bas Szamos-Thal bei Dees mit ausreichenden Truppen zu besehrn und allenfalls durch einige Schanzen zu verstärfen, im Besten die zum Theil besiegten Szeller durch ein Truppendetachement im Schach zu halten, was um so leichter war, als die großen sächssischen Etadte aller Bessaung entbehren konnten, — um bem ungarischen Armeecorps bas Cindringen in das Land nur mit großen Opfern, oder gar nicht möglich erscheinen zu lassen.

Die Kaiserlichen hatten bie beste ber Stellungen — bie concentrische mit gesicherter Rudzugslinie inne, während bas ungarische
Corps nur keilförmig auf schmalen Kreissegmenten sich bewegen
konnte. Es mußte nur ber gänzliche Mangel an Kenntniffen ober
bie größte Rathlosigkeit an ber Seite bes commanbirenden Generals
herrschen, um so in die Augen fallende Vortheile nicht gleich anfangs
richtig gewurdigt und benutt zu haben.

In weit ungunstigerem strategischen Berhältnis befand sich bas ungarisch-siebendurgische Armeecorps. Die Zahl besselben war zu gering, um zu gleicher Zeit im Norden und Suben operiren zu tonnen, und so in ein paar glucklichen Schlachten sich der feindlichen Operationsbasse in hermannstadt und Bistris beinahe zu gleicher Zeit zu bemächtigen, und das kaiserliche Armeecorps entweder im Maros-ober Kofel-Thale zu erdrücken, oder auf die Szesler zu wersen, oder endlich in die Bukowina und Ballachei zu brangen, was bei ausreichenden Streitkräften die natürlichste Operation gewesen ware. Es mußte sich beschräufen, im nordwestlichen Landestheile auf sehr schmaler Linie vorzugehen und sich Schritt für Schritt Boden zu erkämpfen.

Major Czes mar bis jum 15. December Commandant bes fiebenburger sungarifden Armeecorps. Roffuth hatte es bemfelben

zur Pflicht gemacht, Klaufenburg innerhalb acht Tagen wieber zu nehmen, wie er in einer vom 1. December batirten Depesche schrieb. Allein die Sache war leichter besohlen als ausgeführt.

Die Lage ber fiebenburger ungarischen Streitfrafte war burch bie Berfügungen bes Urmeecorps : Commandanten auf ihre naturliche Bafis gurudgeführt. In Großwarbein, Debrecgin, Nagy : Raroly, Szathmar, Szilagy : Comlyo und Nagy : Banya fanden ber rechte Rlugel, bas Centrum und ber linke Alugel ber Armee bie erforberlichen Appuis fur Referven. Diefe Stabte waren gang vorzügliche Depote Plate für Armatur, Equipement, Munition - bie echt magnarische Bevolferung von Bihar und Sathmar boten hoffnung auf Ergangung ber Manuschaften; es war fomit für bie nachstfolgende Unternehmung eine Grundlage gewonnen. - Die Ausbehnung ber Bafis von Fefete Zo bis Ragy=Banya über Gzilagy=Comlyo mar fur bie geringe Bahl ber Urmee ju groß, aber ber Feind mußte, um es mit biefer Urmee aufzunehmen, ebenfalls feine Urmee theilen, und ba war bie Bernichtung ber fo getheilten Corps, wenn fie auch einen ober ben auberen Flügel ober bie Mitte gurudbrangten, burch rafche Flankenbewegungen ber anberen Theile ber Armee unter Mitwirfung ber Cantbevolferung beinahe gewiß, eine ju rafche Borrudung beinabe unmöglich ober boch febr gewagt.

Diese Berhaltniffe bestimmten ben Armeecorps-Commanbanten, bie Aufgabe ber Wiebereroberung Klausenburgs auf anbere Beise als auf ber Operationelinie bes rechten Flügels von Esucsa aus einzuleiten. Es war namlich hierzu bas Zusammenwirfen ber ganzen Armee auf brei Operationelinien, b. i. von Esucsa gegen Banffy- Hunyab, von Sibo und Zilah gegen Galgo und hib-Almas und von Nagy-Banya aus gegen Dees

erforderlich. Der rechte Flügel mußte sich so lange befensiv vershalten, bis der linke Flügel bis Dees und das Centrum bis hibs Almas vorgerudt wären und sich mit bemfelben in Berbindung gezsethätten. Dann erst sollte der Bormarsch auf allen drei Linien nach Klaufenburg zugleich vor sich gehen. Der linke Flügel hätte eigentlich Bistris zum Operationsobjecte wählen sollen, allein die Armee war zu schwach, um jest schon eine solche Theilung bes linken Flügels zu gestatten und dem Centrum mit dem rechten Flügel allein die Gewinnung des Hauptobjectes Klausen durg zu überlassen.

Diesen Plan hatte Major Czet gleich bei ber Uebernahme bes Armee-Commando's entworfen und ausgearbeitet und traf zur Aussführung besselben alle erforderlichen Borbereitungen, als er am 15. December in Zilah, wo er sich behufs einer Recognoseirungbefand, burch eine Regierungsbepesche die officielle Kunde von der Ernennung Bem's zum Obercommandanten der Armee erhielt, so wie von dessen balbiger Ankunst in Szilagy: Somlyo, wohin er sich sogleich begab und wo auch Bem ein Paar Stunden später eintraf.

Bem war mit bem Auftrage und ber 3bee gefommen, aus ber Defensive sofort in bie Offensive überzugehen und Siebenburgen wieder zu erobern, ein Lieblingswunsch Kofsuth's, welcher indesteinen Grund in höheren militärischen Combinationen fand. Bur Ausführung bieser 3bee auf Grundlage bes obbeschriebenen Planes reiste Bem noch am 17. December von Szilágy=Comlyó nach Ragy=Bánya ab.

Die Plane ber Raiferlichen forberten wesentlich bie Ausführung unserer strategischen Dispositionen. Fürft Binbifch grat hatte nämlich angeordnet, bag am 16. December, an welchem Tage bas

arme Ungarn mit großen Massen von neun Seiten zugleich angegriffen werben sollte, bie kaiserliche siebenburger Armee gegen Großewarbein operiren, burch Besethung bieses Ortes bie Berlegung bes Reichstages unmöglich machen, nach ber Einnahme Pesth's burch bie österreichische Hauptarmee aber in Debreczin ober auch in Großwarbein sich concentriren unb so ber ganzen Bewegung mit einem Schlage ein Enbe machen sollte. Das war allerbings ein großartiger Plan, ber aber an ber patriotischen Hingebung, bet unglaublichen Ausbauer unb todverachtenben Tapserfeit unserer jungen, ungeübten Truppen, so wie an Bem's Genie gleich im Beginn ber Ausstung scheiterte.

# III.

Treffen bei Cfucsa 19. December. — Gesecht bei Sibo 20. December. — Treffen bei Dées 23. December. — Ginnahme von Klausenburg. — Weitere Dispositionen Bem's. — Gesecht bei Beishen 29. December. — Gesecht bei Biftrig und Naszob 31. December. — Gesecht bei Tihucza 3. Januar 1849. — Urban zieht sich in die Bukowina zurudt. — Norde Siebenburgen im Besty ber Ungarn. —

### Treffen bei Cfucfa am 19. December 1848.

Felbmarfchall-Lieutenant Buchner hatte zufolge obigen Sauptoperationeplanes bas ganze faiferliche Armeecorps auf bie Linie
von Klaufenburg nach Karleburg echellonnirt — nur ein
geringer Theil war zur Besetung Maros-Bafarhely's unb ber
Saromszefer Grenze verwenbet. General Barbener hatte
bie Ausgabe, ben Baß Csucsa zu forciren unb bie Avantgarbe gegen

Grofwarbein zu bilben. Um 17. December marschirte er mit einer Brigabe von 4-5000 Mann und zwei Batterien nach Banffy-Sunyab, mahrend Urban mit 2000 Mann regularer Truppen und einer von Moga angeführten wallachischen Landstrummaffe von 8-10,000 Mann Almas besetzte.

Um 19. follte ber Angriff auf die Position von Csucsa in zwei, auf gleicher Sobe vorrudenden Colonnen erfolgen, deren eine nach Einnahme der Position über Fekete-To und den Királyhágo gegen Großwardein agiren, die andere über Szilágy-Comlyó Szathmár oder Debreczin bedrohen sollte.

Oberst Riczto hatte seine Truppen in ben burch bas Koros. Thal zwischen schroffen walbbebedten Bergabhängen gebildeten Strassen von Csucsa in brei Theile getheilt und wie folgt, bisponirt: ber rechte Flügel besetze Kis. Sebes und bie Höhen, welche ben Baß im Suben begrenzen; bas Centrum mit 4 sechspfündigen Ranonen nahm Position auf ber Hauptstraße von Sebes unter Major Dobay; ber linke Flügel unter Oberstlieutenant Baumgarten occupirte bas Börveny. Thal und stellte seine zwei Kauonen gerade am Vereinigungspunste ber von Almas und Kraszna einmunsbenden Straße vortheilhaft auf; die Reserve mit der Cavallerie und ben Nationalgarden stand hinter dem Orte Csucsa.

Der Almafer Beg im Borveny. Thale war auf eine halbe beutsche Meile verhauen. Als aber die Wallachen in Almas und ben angrenzenden Dorfern erfuhren, baß Urban sich näherte, rotteten fie sich zusammen, raumten ben Berhau hinweg und stellten die Bruden und Bege wieder her; überhaupt gehörte es zu ben Schwierigkeiten dieses Feldzuges, baß die Ungarn überall im Feins bestand tampften, überall nur mit größter Muhe Lebensmittel vers

schaffen und zuverläffige Runbichafter oft fur bie größten Summen nicht auftreiben tonnten.

Oberst Urban erhielt bie Orbre, am 19. von Almas mit ber aus Banffy Sunyab vorrüdenden Hauptcolonne auf gleicher Höhe vorzurüden, unseren linken Flügel im Börvény Thale um 10 Uhr des Morgens anzugreisen und seinen begonnenen Angrist der Hauptcolonne zu signalistren; er aber war eigenstnnig und glaubte in seiner Eigenschaft als Wallachenhäuptling keine Beschle annehmen zu müssen, er wollte, was noch mehr, den für die Desterreicher unsehlbar gemeinten Sieg nur sich und seinen mordlustigen Landstürmern zueignen, griff daher am 18. Nachmittags im Börveny Thale den Oberstlieutenant Baumgarten an, und wurde hier durch die von diesem sehr vortheilhaft placirten, zur rechzten Zeit angewendeten Geschüße und durch die unerschrockene Vorrüdung der Insanterie derart beim ersten Angrisff geworsen, daß er noch in derselben Nacht in der größten Unordnung die Nyires zurücksloh.

General Barbener unternahm am 19. December, bem ges faßten Entschlusse treu, ben Angriff im Sebes Thale und ließ die 4 Compagnien Cordon Jäger jenseits der verfallenen Burg Sebes die höchen erklimmen, um den rechten Rügel Riczfo's zu turnisten, mährend die Infanterie über Rissebes avauciren — Urban aber wieder im Almaser Thale vorrücken sollte. Seine Cavallerie blieb am Ausgang des Almaser Thales in zweiter Linie postirt.

Die Corbon Sager rudten mit großer Entschloffenheit, wieders holt über bie Körös watend, gegen Riczfo's rechte Flanke vor, wurden aber durch ein paar vortheilhaft postirte Compagnien bes 11. Honved Bataillons jedesmal zurückgeworsen. Nun ließ General

Marbener burch ein Bataillon Rarl- Kerbinanb : Infanterie bas Centrum ber Ungarn unfern Ris- Cebes fturmen. aber ftant ber fuhne Major Doban mit 4 Compagnien bes 11. Jager Batgillone . mit 4 Beichuten und warf ben zweimal auffurmenben Reind burch Rartatichen und Rleingewehrlagen mit bebeutenbem Berluft gurud. Das feinbliche Infanterie Regiment Rarl Kerbinand wollte nun nicht mehr anfturmen. bemnach bas Bataillon Ginfonich jur Bieberholung bes Sturmes beorbert. Aber auch biefes ging nur icheu und ichwantent vor und machte Rehrt, noch ebe es in ficheren Schufbereich ber Ungarn Der Muth ber Infanterie war gebrochen, und es blieb bem General Barbener fein anderes Ausfunftemittel, ale bas vom taftifchen Standpunfte ftete verwerfliche : bie Erfturmung ber feindlichen Ranonen im Engpaffe burch bie Cavallerie ausführen gu laffen. Gine Divifion Mar-Chevaurlegers formirte fich zur Attaque en colonne unter Major Gaint = Duentin, Die Difigiere ftellten fich an bie Spige, und ber Unprall an bie Batterie erfolgte mit Muth und Entichloffenheit; allein bas im rechten Augenblid abgegebene Rartatschenfeuer, fo wie Die Tirailleurs, welche Dajor Do= bay mit richtigem Blid am Ranbe bes bie Chauffee begrenzenben Balbes postirt hatte , richteten eine folche Berheerung in ben Reihen ber Chevaurlegers an, daß fie fich in Unordnung auf die Infanterie warfen und biefe in bie Flucht mitriffen. - Major Saint Duentin war bei biefer Attaque am Blate geblieben.

Richt beffer erging es bem Oberften Urban im Borvenys Thale. Seine Angriffe wurden burch Oberftlieutenant Baums garten mit bem 55. Honvebs Bataillon und einigen Nationals garben abgeschlagen, und seine romanischen Truppen zum Flieben gezwungen. So war in ein Baar Sumben ber Sieg ber Ungarn entschieden, und nur der Zustand der ungarischen Truppen, die seit Wochen in schlechten Kleidern bei noch schlechterer Kost im Bivouac und auf Borposten liegen mußten, läßt es einigermaßen entschuldigen, daß Riczto seinen Bortheil nicht zur unermüblichen Bersolgung des Keindes benutt hat, und diese ohne bebeutenden Bersust noch 5 Tage in Banffy-Hunyad, wo Bardener stehen blieb, und in Holan sitte, verweisen konnten. — Wir hatten die Berwundung des Oberststeutenants Baumgarten zu beklagen — der, durch eine Kanonentugel verwundet, so für den Keldzug der Thätigkeit entrückt wurde, die ihm bei seinen Talenten, seiner militärischen Ausbildung und seinem patriotischen Eiser zweiselsohne die schönsten Vorderen gebracht hätte. Der Berlust an Mannschaft war im Bergleich zu jenem des Keindes von geringer Bedeutung.

Diefer Sieg hatte in sich nur eine geringe taktische Bebeutung, aber gewährte um so erheblichete strategische Vortheile. Der Plan ber Raiserlichen auf Großwardein war gescheitert, die kaiserliche Armee in Siebenburgen auf sich selbst beschränft und sortan isoliet, das Apl des Reichstags gesichert und der große Windischrächische Plan zerriffen. Außerbem hatten die jungen Honvebs den Sieg gekostet, die Rothwendigkeit der Disciplin einsehen gelernt und waren mit einem Schlage zu Soldaten geworden, was Alles bald die schönsten Früchte tragen sollte.

## Gefecht bei Gibo am 20. December 1848.

Während ber Affaire bei Cfucfa hatte Oberftlieutenant Czet ein Gesecht bei Sibo und Szurdof. Am 18. December berichtete Major Remenn aus Sibo, baf fich bei Szurdof bie Avantsgarbe einer faiserlichen Truppenabtheilung zeige, welche, von

10—15,000 wallachischen Landsturmern unterftüst, Sibo bebrohte. Offenbar war bies Detachement, aus zwei Linien-Infanterie-Batails lond, einigen Compagnien Corbon-Jäger und einer halben Escabron Mars Chevaurlegers bestehend, in ber Absicht über Dees und Galgo entsenbet worden, um mit hilse bes berittenen und bewasseneten Landsturmes aus bem Belfos Solnofer Comitat und bein Kovarer District sich Sibo's und bamit bes Schlüssels zum oberen Samos Thale zu bemächtigen und im glücklichen Falle bis Nagys Banya vorzubringen.

Major Remeny fügte seiner Melbung bie Bemerkung hingu, baß, ba Major Toth mit seinem Bataillon burch General Bem nach Ris Ryires beorbert und bahin auch abmarschirt sei, er sich allein in Sibo nicht halten könne.

Glücklicherweise befand sich gerade an biesem Tage die in die Marmaros zur Organistrung bestimmte Division Matthias- Susaren in Sibo, und ihr Major Gregor Bethlen entschloß sich trot der früher erhaltenen bestimmten Ordre, am Orte der Gesahr zu verbleiben. Sogleich stellte er sich dem Stations-Commandanten zur Berfügung und unternahm eine Recognoseirung, welche ihm die Lage der Dinge und die Sibo bedrohende Gesahr flar machte. Die erwähnten beiden Bataillons mit dem wallachischen Landsturm hatten Szurdof, Tiho und Örmezo besetzt und brohten jeden Augenblick Sibo anzugreisen, um es nach ihrer Weise in einen Schutthausen zu verwandeln.

Auf bie erfte Nachricht von biesen Borfallen war Czet mit bem 2. Szeller Bataillon nach Sibo abmarschirt und hatte bie um Somlyo auf ben Dorfern zerstreut in Quartier liegenden Szeller Sufaren zum Nachruden am folgenden Tage beorbert. Czes und Oberst Mifes langten in bem Augenblide, am 19. December Nachmittags, an, als ber Feind über bie abgetragene Brude bei Almas rudte, um sich ber Berschanzungen bei Gibo zu bemächtigen. Da gewahrte Oberst Mifes, baß man von einem am linten Gzamos-Ufer gelegenen Bergrücken aus mit Erfolg Geschütze gegen bie wallachischen Landsturmer verwenden könne.

Augenblicklich wurden zwei Dreipfunder aus ben Berschanzungen auf die hohe gebracht, und auf den dritten, wohlgezielten Kanonenschuß war der ganze hause Ballachen, von denen der gegenüberliegende Örmezoer Berg wie ein Ameisenhausen winsmelte, verschwunden und nach Örmezo, Tiho, Szurdof oder in die Wälder entflohen. Die regulären Truppen wurden mit sortgeriffen und retirirten nach Szurdof.

Mittlerweile langte bas 2. Szefler-Bataillon an und bezog mit Sounenuntergang bie Vorposten.

Der nachste Tag (20. December) war bazu bestimmt, ben Landssturm zu sprengen und bie mit ihm gesommenen Linientruppen über Galgo nach Dees ober Klausenburg zurückzuwerfen, um hierburch bie Berbinbung mit bem bereits nach Ris Ryires vorsgerückten General Bem wieder herzustellen.

Um Morgen bieses Tages ruften bas 2. Szefler Bataillon, bie Division Matthias Susaren und zwei Oreipfunder über ben Ulmaser Bilbbach gegen Surbos vor und griffen ben bie Hohen von Surbos beseth haltenden Feind lebhast an, während eine fleine Abtheilung unter Hauptmann Ferdinand Szabo über Örmezö auf Tiho betachirt wurde, um die rechte Klanke zu becken; die linke war burch die Szamos und den Nafoczy Berg geschütt. Die sieben-

burger Nationalgarben blieben unter Major Remeny mit 4 Geschüßen als Reserve in ben Berschanzungen bei Sibo zuruch. Die Szekler attaquirten muthig, allein ber Feind hielt bie Höhen besetzt und ihre weittragenben Jägerstuten hielten bie Angreifer lange Zeit in Schach. Außerbem wurde auch Oberstlieutenant Ezes durch eine Rugel leicht gestreift und ber Angriff kam auf einen Augenblick ind Stocken.

Run ließ Dberft Difes bie Szefler einen fingirten Rudaug antreten und alle unfere Truppen gingen über ben Ulmafer Bach jurud. Der Reind ging fogleich in bie ibm gelegte Ralle und rudte. feine gute Bofition auf ben Unboben verlaffent, gur Berfolgung in bas Thal hingb. Da ließ ber mittlerweile leicht verbundene ungarifche Commandant auf bem hoher liegenden linken Ufer bes 21 mas fer Baches vier Dreipfunder auffahren und betachirte eine Szefler-Abtheilung über bie Szamos gegen Szurbof in ben Ruden bes Reinbes. Die Ranonen- und Rartatichenschuffe obiger halben Batterie fügten ben Ballachen fold erheblichen Schaben gu, bag fie balb nach allen Richtungen bavonliefen. Die Matthias - Sufaren griffen nun mit feltener Bravour bie Linien. Infanterie an und trieben fie ebenfalls vor fich her, mahrend jene Umgehungs - Abtheilung fich bereite Szurbof naberte. Der Feind entfloh endlich über Balgo nach Dees, bei finfenbem Tage von einer Abtheilung Matthias= Sufaren verfolgt.

Die Berfolgung hatte eigentlich mit größerem Nachbrude über Galgo und Sib-Almas gegen Klaufenburg betrieben werben sollen, woburch Urban, ber am Tage ber Affaire in Sombor ber Kanonabe zuhörte, gewiß in unsere Hande gefallen ware. — Die ursprüngliche Disposition war auch in biesem Sinne entworfen worben; allein bie Mattigkeit ber Truppen und anders lautende Befehle Bem's behinderten biesen glanzenden Erfolg.

II.

#### Treffen bei Dees am 23. December 1848.

Während also auch hier bas Glud ben ungarischen Waffen lächelte, war General Bem mit dem linken Flügel unferer Armee bis Ris-Ryires vorgerückt und marschirte von da, nachdem er dem Centrum besohlen, ihm im Szamos-Thale zu folgen, ohne Aufenthalt auf Dees zu, vor welcher Stadt ihn die kaiserliche Brigade Jablonsky, hinter der die nörbliche Stadtseite bespülenden Szamos mit beiden Flügeln an dominirende Hügel gelehnt, das Centrum am Rande der Stadt, in Schlachtordnung erwartete.

Um 23. December griff Bem nach seiner gewohnten Beise, ohne seinen Truppen auch nur eine Minute Rast zu gönnen — ben Feind an, war überall ber erste und leitete bas Kanonenseuer so wirksam, baß die Desterreicher nach einem hartnäckigen Artilleries und Infanteries Gesechte zu wanken ansingen.

Das war einer jener Momente, welche ber geschickte Felbherr mit unglaublichem Erfolge zu benuten verstand. Beim ersten Schwanken bes Feindes brang die Infanterie unter Oberstlieutenant Toth ungestum mit bem Bajonnet auf ihn ein, warf ihn über ben Hausen und überließ ihn ber nachsehenden Cavallerie zur nimmer ruhenden Berfolgung.

Die Arrièregarbe Jablonofty's versuchte an ber Brude noch einen Widerstand, ber jedoch burch ben Ungestum bes 4. Honvebs Bataillons balb gebrochen wurde.

Jablonofy retirirte mit seinen betäubten Truppen in einem Athem nach Bethlen, ein Theil nach Bistris, und blieb bort so lange unthätig stehen, bis ihn Bem wieder aufsuchte. Das Bersbienst ber taktischen Leitung bieses Gesechtes gebührt bem Oberst-

lieutenant Toth, ein Rrieger ebenfo geschieft im Entwerfen von Blanen, wie flug und besonnen in beren Ausführung. —

General Bem fette seinen Marsch auf Klausenburg über Stamoselijvar, Balaszut und Apahida mit einer solchen Schnelligseit sort, baß selbst nach gewonnener Schlacht die Truppen faum zum Absochen Zeit gewannen, und Oberstlieutenant Czet, welcher bem General von Sibo aus mit bem Centrum folgte, ihn erst vor Klausenburg erreichen tonnte, ungeachtet er am 22. früh von Sibo ausgebrochen und Tag und Nacht ununterbrochen marsschirt war.

Das Centrum holte ben General Bem erft am Abventsonntag ben 25. December ein, gerabe in bem Augenblide, als er fich ansichifte, bie ihm gegenüberstehenden Kaiserlichen anzugreisen. Diese hatten ihre Borposten bei Apahida ausgestellt und ohngefähr eine halbe Brigabe vor und bei Szamosfalva Postion nehmen laffen.

Wir erwarteten einen harten Strauß, aber unsere Erwartungen wurden getäuscht. Die Raiserlichen waren durch das plögliche Ersicheinen Bem's gleich eines Deus ex machina vor Klausendurg so verblüfft, daß sie in der That nicht wußten, was anzusangen fei. Außerdem war die moralische Stärke ihrer Truppen durch die Gesechte bei Csucsa, Sibo und Dees sehr erschüttert, und General Wardener besaß Klugheit genug, mit einer seindlich gesinnten Stadt im Rücken, und einem siegreichen Feinde vor sich, kein zweiselshasse Spiel zu wagen, das zu seinem ganzlichen Verderben aussischlagen konnte.

Nachbem also bei Stamosfalva faum einige Kanonenschuffe gewechselt waren, traten bie Kaiserlichen mit einer Einbuße von ein paar hundert Befangenen und einem Theile ihres Gepaces ihren Ruchzug über ben Felek, einen Klausenburg tominirenden an 1000 Fuß hohen Berg, gegen Thorba an. Die nachsetenben Matthias- Susaren erbeuteten noch ein paar Bataillonstaffen, Montur- und Munitionswägen nebst Gewehren, und Bem's Armee zog in Klausenburg, bem Hauptsit ber Ungarn in Siebenburgen, unter großem Jubel ber Bewohner ein.

Um nächsten Morgen nach bem Cinmariche in Klaufenburg betachirte Bem ben Oberstlieutenant Czek mit einer aus Infanterie, Cavallerie und Artillerie bestehenden Brigade gegen Kis-Kapus und Banffy-Hunyad, um die von Riczfo geschlagenen Kaiferlichen, welche er noch bort bachte, anzugreifen und sie Riczfo zuzuwerfen, wodurch sie nothwendigerweise zwischen zwei Feuer gerathen und capituliren mußten.

Da ereignete fich aber ein in diesem Kriege fehr oft eingetretener Fall: ftatt ber Feinde erschien um 12 Uhr Mitternachts die Avantsgarbe Riegto's in Kis-Kapus und bewirfte so ihre Vereinigung mit der Hauptarmee.

Der Feind war nämlich auf bie Nachricht vom Heranruden Bem's über Hals und Kopf auf bem unwegsamsten Theile bes Felek nach Thorba entflohen.

Urban war nach bem Treffen bei Cfucsa nach Sib-Almas retirirt und brachte ba mehrere Tage zu, erschien auch, auf Warsbener's Befehl abermals nicht achtend, nicht zur rechten Zeit in Klausenburg. Er wollte hier am 25. einrücken, erhielt aber unterswegs die Kunde vom Einmarsche Bem's, änderte baher die Direction und ging über Feherb, die Tartsa, Apahida, Zsuf nach Bajda-Szentivány und Császári, wo er am 26. übernachtete; am nächsten Tage nach Lefencze und von da weiter nach Bistrik auf undeschreiblich schlechten Wegen, fühn und flug, da, wo ihn kein Militär gesucht haben wurde.

Diese Borsicht und die Fatiguen ber ungarischen Cavallerie, welche ben Patrouillendienst auf so weite Streden nicht mit ber ihr eigenthumlichen Genauigkeit verschen konnte, erklaren allein dieses wohlgelungene Durchschleichen Urban's zwischen bem Gros und ber Arrièregarde bes Bem'ichen Corps.

Die Arridregarde Urban's hingegen wurde am 26. burch ben Oberften Mifes, ber mit bem 2. Szefler-Bataillon, einer Division Matthias-Husaren und einigen Kanonen gegen sie entsendet ward, in Papfalva gesangen, entwassnet und nach Klausenburg abgesührt. Sie bestand aus 4 Compagnien des 2. Wallachen-Regiments und einer halben Escadron Max-Chevaurlegers.

Oberftlieutenant Toth ward jum Militarcommandanten bes Klaufen burger Diftricts ernannt und erhielt bie Aufgabe, hier bie Hauptbepots ber Armee zu organistren. Für alle politischen Bergeben war allgemeine Amnestie verfündet, die Truppen aber burch Beförderungen und Soldzulage belohnt.

Mit ber Eroberung Klausenburgs hatte Bem zwar einen ungeheuren Bortheil über ben Gegner erlangt: er hatte seine jungen Truppen siegen gesehrt und ihr Vertrauen erworben, er hatte ben Geist der Ungarn in Siebenburgen wieder beseht und die Wallachen in Kurcht versetz, die kaiserlichen Truppen entmuthigt und mit Nißtrauen gegen ihre Kührer erfüllt — allein in strategischer Beziehung war der Gewinn nicht gerade so groß, als man glaubt. Es war eigentlich nicht viel mehr erreicht, als daß man den Depotsulabes rechten Flügels von Großwardein nach Klausenburg und jenen des Centrums von Szilagy. Somlyo nach Dees verlegt hatte — der linke Klügel hatte sein Appui im Rücken gelassen. Bistris mußte erst in unserer Gewalt sein, um sagen zu können,

baß man im Lande festen Fuß gefaßt und fich eine Bafis fur bie eigentlich entschebenbe Operation verschafft habe.

Bem saumte nicht, die hierzu nothigen Dispositionen zu machen. Borher aber betachirte er ben Oberstlieutenant Czes mit einer Brigade, bestehend aus bem 11. Honveb-Bataillon, 1 Escabton Matthias-Hufaren und ben Lanciers von Pereczy und 6 sechspfunder Kanonen nach Thorba, wo er bis auf weiteren Besehl stehen bleiben sollte.

In Klaufenburg blieb eine Befatung von 2 Bataillond, 1/2 Escabron, 4 Geschügen, in Szamos-Ujvar und Dees 4 Compagnien, 1/2 Escabron und 2 Geschüpe, lauter Debrecziner Freiwillige.

Ragy.Banna erhielt Szathmarer Freiwillige gur Be- fagung.

Außerdem ward die ganze Linie von Thorba bis Große warbein einer- und von Dees über Somlys andererseits mit starken Abtheilungen Biharer Nationalgarden besetzt.

Durch biese zur Sicherung ber neuen Operationsbasis getroffenen Anstalten ward zugleich unseren Feinden ber Glaube eingestößt,
als beabsichtigte General Bem auf ber Linie von Thorba und Enneb gegen Karleburg und weiter gegen hermannstabt zu operiren. Während baher Puchner sein Comps allhier concentrirte, erhielten auf ber einen Seite die haromszefer Szester Luft, und Bem selbst konnte ohne Besorgniß für seine rechte Flanke auf Bistrip losgehen.

Am 27. December rudte er mit 41/2 Bataillond Infanterie, 3600 Mann, und 7 Escabrons Cavallerie, 860 Mann, bann 18 Gesichungen in Szamos-Ujvar ein, von wo er ben Oberften Graf Clemens Mifes als Truppencommanbanten und ben Oberften Ricgfo als Truppenbrigabier mitnahm.

#### Gefecht bei Bethlen am 29. December 1848.

Am 28. December erschien er vor Bethlen, beffen strategische Lage bas Augenmerk Jablonsky's und Urban's mit Recht auf sich gezogen und sie vermocht hatte, bort ihre Truppen zu concentrieren und nur unbedeutende Reserven in Bistris zurückzulassen. Der Ort liegt nämlich am linken Ufer der Szamos gerade in dem Winkel, welchen der Fluß Bethlen bei seiner Einmundung in die Szamos bildet. Rechts und links erheben sich beide Thäler dominisrende Höhen. Die Position war also seh gut und gunstig gewählt und mit einer 3—4000 Mann starten Macht besetzt. Es gehörte auch Bem's ganze Energie dazu, um die Kaiserlichen daraus zu vertreiben.

Um 29. December in ber Fruh sette er unter starfem Feuer ber feinblichen Artillerie über ben bis auf ben Grund zugefrornen kluß, ließ bie Artillerie auffahren und ein heftiges concentrisches Feuer gegen die Batterien bes Gegners eröffnen.

Nach mehrstündigem harten Kampf schwiegen endlich die seindlichen Batterien. — Bem's Infanterie machte nun einen nachbrücklichen Angriff mit dem Bajonnet und warf die Infanterie des
Feindes. Dieser trat den Rückzug an, der aber vermöge der fühnen
Bersolgung Bem's mit der kampflustigen Cavallerie bald in eine
regellose Flucht bis unter die Thore von Bistrit und Naszob
ausartete. Bei Bethlen theilt sich nämlich die Straße und führt
nördlich im Szamoszahale nach Naszob, süblich aber über
Somkeret, Magyaros, oder Somkeret und Zippendorf
nach Bistris und von da weiter im Thale der Bistris nach der

Bufowina. Bei Lefencze gab es noch eine fleine Affaire am 30. December.

Urban hatte fich auf Naszob, Jablonoty auf Biftris zuruckgezogen. Lesteren verfolgte Bem felbst auf beiben Zweigen ber Bistriper Strafe, mahrend er die Berfolgung Urban's bem Oberft Riczto überließ. Tag und Nacht wurde marschirt und ben Truppen taum einige Stunden Raft gegonnt.

### Gefechte bei Biftrig und Daszod am 31. December 1848.

Am 31. December Morgens langten Bem und Ricztó—
jener vor Bistris, bieser vor Naszob an. Sie nahmen beibe
Orte nach kurzem Rampse. Die Kaiserlichen hatten sich vor beiben
Orten in Schlachtordnung und ihre Truppen bem Terrain gemäß
vertheilt; ihre Artillerie versuchte durch wohlgezieltes und gut erhaltenes Feuer Bem's und Ricztó's Truppen zu erschittern.
Diese aber stürzten sich, geschüßt durch unsere Artillerie, mit gefälltem
Bajonnet auf die seindlichen Massen. Bald war der Gegner geworsen, indem wir den Kaiserlichen kaum Zeit ließen, sich zu sammeln und ihren bemoralisiten Truppen neuen Muth und neue Krast
einzuslößen. Der wallachische und fächsische Landsturm hatte sich in
Kolge der häusigen die Kaiserlichen tressenden Niederlagen ausgelöst,
und so waren die schlimmsten Gegner Bem's: die ungeheure Kälte
und die Abmattung seiner Truppen.

Diese waren von Klaufenburg bis Biftrig und Naszob in einem Athem marschirt, hatten höchstens einmal am Tage warme Speisen genossen, bei 20 Grab Ralte zweimal auf freiem Felbe campirt und zwei Gesechte bestanben. Dazu war Bem ber größte Theil seiner Munition ausgegangen und bie Nachsenbung berselben aus Nagy-Banya war noch nicht erfolgt. Er mußte also ben

Seinigen in Biftrig und Raszob eine furze Ruhe gönnen, aber auch biese wurde benutt, die Truppen zu fleiben, die Armatur auszubessern, in Bistrig und Umgegend alle vorhandenen Waffen einzusammeln und zugleich ben Feind durch ftarte Recognoscirungspatrouillen fortwährend zu beunruhigen. Als die Munition eintraf, blieben Bistrig und Raszod durch die Brigade Riczfo's besett, Bem aber rudte gegen Tihucza vor.

### Gefecht bei Tibucza am 3. Januar 1849.

Tihucza liegt im Biftrip. Thale, welches fich hier bis zu einer fehr geringen Breite verengt und burch bie mehrere tausend Ruß hohen, nörblichen und füblichen Gebirge zu einem Gebirgspaffe gestaltet wird, welcher vorzüglich in bieser Jahreszeit von keiner Seite umgangen werden kann und bie schmale in die Bukowina führende Straße vollkommen beherrscht. Es sehlen diesem Orte, um ein zweites Bard zu sein, nur die Festungswerke. Tihucza mußte also um jeden Preis genommen werden, wollte man das nördliche Siebenburgen behaupten.

Der 3. Januar war Zeuge eines Kampfes, welcher fast von fruh Morgens bis zum Abend bauerte, nur nach mehrmaligen energischen Bajonnetangriffen ber Ungarn ben Sieg gewährte und bie Kaiserlichen zum unordentlichsten Ruczuge nach ber Bufowin a nöthigte. Sie hatten hier mit der letten Anstrengung der Berzweislung, nicht mehr für den Besit bes Landes, sondern für ihre militärische Ehre fämpsend, Alles ausgeboten, um ihre Stellung zu behaupten, allein ihre Anstrengungen scheiterten sämmtlich an dem selsensenten Billen Bem's und dem Helbennuthe seiner Truppen, welche kein Jurusweichen mehr kannten. Die feindlichen Bositionen wurden erstürmt, und ber letten Kraft der Berzweislung folgte auf

Seiten ber Raiferlichen balb jene Apathie, welche in folden Rrifen nie ausbleibt.

Die Feinde warfen Gewehre und Tornister weg, siohen einzeln oder hausenweise in die Balder, aus welchen sie Hunger und Kälte bald zur Ergebung an die stegreichen Ungarn trieben, alle Bande der Disciplin lösten sich, und die ohne Gewehre, ohne Patrontaschen und ohne Tornister, barfuß und mit erfrorenen Gliebern in Csernowitz einrudenden Kaiserlichen, für deren Besteidung sogar in der Bukowina Sammlungen veranstaltet werden mußten, konnte man nicht füglich mehr eine Armee nennen. Es gab keine österreichischssiedenburgische Nordarmee mehr, und Bem war herr des ganzen nörblichen Landestheiles.

Warbener hatte sich am 25. Decembet burch Thorba nach Karlsburg (Alba Carolina) zurückgezogen. Bem's Zweck war erreicht; in brei Treffen und einigen weniger bedeutenden Gesechten hatte er die kaiserliche siebenburgische Nordarmee vernichtet, den ganzen nördlichen Theil des Landes erobert und dem Keinde das Wiederauftreten auf diesem Kriegsschauplate für mehrere Wochen unmöglich gemacht.

Der Besit von Bistris und die Sperrung des Borgoer Passes sicherte Bem erst die bisher errungenen Bortheile. Er erhielt dadurch eine natürliche Basis im Lande und konnte, auf Klausenburg und Bistris gestügt, mit ansehnlicher Macht gegen die Hauptlinie der Desterreicher im Rokel-Thale Front machen und sich Hermannsstadt als nächst zu erreichendes Object erwählen. Seine linke Flanke war durch die Sestler, seine rechte durch die Besatung von Thorda und Klausenburg ganz gedeckt und seine Zusuhren von Nagysbanya unbehindert. Es war also der wahre Ansang der Operationen mit der Besishnahme von Bistris in Siebendürgen gemacht.

Oberft Riczto blieb mit bem Bataillon Alexander. Infanterie und ber Division Coburg-Husaren, bann 6 Geschützen in Bistrit und Umgebung zurud, und Bem marschirte nach Maros-Bafarhely, wo er am 13. Januar eintraf. Die geringe kasserliche Besatung war schon auf die Runde von der Einmahme Bistritig's burch Bem in aller Eile mus Mediasch abmarschirt, ohne auch nur bas Erscheinen der Avantgarde des Bem'schen Corps abzuwarten.

## IV.

Schlacht bei Galfalva 17. Janner 1849. — Schlacht bei hermannftabt 24. Janner. — Betrachtungen. — Ereffen bei Stolzenburg 30. Janner. — Bem's Lage. — Wechfel ber Operationslinie. — Treffen bei Salzburg A. Februar. — Rückjug alber Reißmarkt, Mühlenbach, Szászváros nach Deva vom 4. bis 7. Februar.

## Schlacht bei Galfalva am 17. Janner 1849.

Rach bem Borhergehenben erscheint es uns auffallend, baß bie Raiserlichen so wenig Gewicht auf die Behauptung Maros-Bafar-hely's legten. Sie übersahen ganz den Bortheil, der ihnen aus der Besetung der Maros-Linie in Maros-Bafarhely und Karlsburg erwuchs, und wie leicht es ihnen hiedunch geworden ware, mach ein paar glücklich geführten Schlägen aus der defensiven Lage, worein sie durch die letzten Greignisse geworsen waren, wieder in die Offensive überzugehen und Bem nach Klausendurg zuräczubrängen, in welchem Falle die Garnison von Bistris und Umgebung verloren sein mußte. Auch konnten sie, falls sie geschlagen

wurden, sich noch immer an die Linie ber großen Kokel und spater nach Hermannstadt zuruckziehen. Buchner schien bies auch zu fühlen — benn er concentrirte rasch sein Corps in Hermannstadt und ruckte über Mediasch nach Maros-Bafarhely vor. Hier hatte ihn aber Bem's Ablerstug überrascht, und beide Armeecorps stießen auf dem Marsche im kleinen Kokelthale am 17. Jänner anseinander.

Buchner's Corps bestant aus 8—9 Bataillons in 2 Brigasten, 10 Escabrons und 5—6 Batterien zu 6 Beschützen, also 30—36 Geschützen.

Bem's Armeecorps war aus  $5^{1/2}$  Bataillons, 5 Escabrons und 30 Geschügen zusammengesett.

Das kaiserliche Armeecorps hatte am Abende bes 16. Dicfoschents Marton und Szökefalva erreicht und im ersteren Orte bas Hauptquartier aufgeschlagen, während seine Borposten bis Galfalva vorgeschoben wurden, um sich hier bes Ueberganges über die Kokel zu bemächtigen; benn Puchner gedachte Bem in MarossBafarhely zu schlagen und ihn auf Klausendurg zu wersen, während ber bei Bistrig gewähnte Urban über Dees — ber eben von den Szellern durch schleunige Pacification begagirte General Gebeon mit seinem Corps über Thorda operiren sollte, wie dies aus einer am Tage ber Schlacht ausgefangenen Depesche bekannt wurde.

Bem erwartete jeboch nicht bas Heranruden bes Feinbes, sonbern zog ihm am 16. entgegen. Sein Corps war eingetheilt in ben rechten Flügel unter Major Gregor Bethlen aus 1 1/3 Bataillon, 2 Escabrons unb 9 Kanonen.

Das Centrum unter bem Befehle bes Oberften Clemens Die fes aus 5 Bataillons, 2 Escabrons und 12 Kanonen. Der linke Klügel unter bem Major Alexander Kiff aus 1 Bataillon, 1 Escabron und 9 Kanonen. \*)

Als Referve war bas Bataillon bes Major Remeny bestimmt.

Der rechte Flügel follte am 16. Bocofalva, bas Centrum und ber linke Blugel Galfalva befegen, bie Referve aber in Abosfalva übernachten. Um 17. follte bie Borrudung gegen Rufullovar ersfolgen, wo Bem ben Geguer ju fchlagen verhoffte.

Als aber Bem bie Occupirung von Galfalva burch ben Feind erfuhr, ließ er bie Armee in Schlachtordnung entwideln und ben Keind aus diesem Orte belogiren, ben er sofort besetzte. Der rechte Flügel, der noch am Abend bes 16. in Pocsfalva eingerüdt war, hatte über Dicfoschents Marton gegen Kufullovar zu operiren und die linke Flanke bes Feindes mit Umgehung zu bedrohen, während das Centrum und der linke Flügel Szökefalva zu nehmen und ben Feind auf Mediafch zu wersen hatte.

Buchner icheint biese rafche Borrudung Bem's nicht erwartet gu haben, benn sonft hatte er unmöglich bie Bortheile, bie ihm bas

```
*) Rechter Flügel unter Bethlen 1 Bataillon Szathmarer Freiwillige,
2 Compagnien der Wiener Legion,
1 Division Matthias-Husaren,
11/2 Batterie Schöpfunder, 9 Kanonen.
1 Bataillon Szesser,
4 Honnebe Bataillon,
1 Escadron Szesser
1 Misselm Husaren.
2 Batterien Schöpfunder, 12 Kanonen.
2 Unter Flügel unter Kiff
1 Cscadron Szesser,
1 Cscadron Szesser,
1 (Becadron Szesser)
```

Terrain zwischen Galfalva und Bocofalva bot, fo unbenutt liegen laffen tonnen.

Galfalva liegt an ber kleinen Kokel und behnt fich am linken Ufer bes Flusses auf die Sohen binan, die die ganze Fläche bes recheten Ufers beherrschen, — und eine vortheilhafte Position für die Artillerie bilben. — Richt minder gunftig für Ausstellung von Gesschüß ist der Bergabhang, zu bessen Pocefalva liegt, und welche beide das Thal der Kokel und die von Abosfalva kommende Straße bestreichen. Zwischen beiden Orten erstreckt sich ein natürlicher, mit Gestrüpp bewachsener Ravin, der sich vorzüglich zur Aufstellung von Infanterie eignete. Hatten die Kaiserlichen diese Abschittte beseth — so bätte es ein Treffen gekostet, um in den Besit Pocefalva's zu gelangen, und die Schlacht hätte für sie ganz andere Chancen genommen. So aber versäumten sie dies und ließen sich sich am 16. Abends in Pocefalva überstügeln.

Die Nacht bes 16. verging unter fortwährendem Geplankel und ben Redereien ber beiberseitigen Batrouillen. Um 17. Morgens rudte bas ganze Corps Bem's zum Angriff vor, — ba bie Raisserlichen, noch ehe bas ungarifche Corps sich in Bereitschaft zur Schlacht geset, baffelbe veranlaßt hatten Galfalva zu raumen.

Oberst Mites ließ die Batterien bes Centrums vor bem westlichen Ende bes Ortes auffahren und entwickelte bie Truppen en ordre de bataille.

Die Raiferlichen ließen gegenüber eine Batterie auffahren, bie aber burch unfere Artillerie nach turzem Kampf zum Schweigen gestracht und burch bas unerschrockene Borruden ber Szeller zu retiristen gezwungen warb. Die Szeller rudten immer entschlossener vorwärts und vertrieben bie seinbliche Infanterie aus bem Orte. Galsfalva war wieber in unserer Gewalt, und Oberst Mites verfolgte

ben Feind gegen Stofe falva. Der linfe Flügel befeste bie füblich gelegenen Unhöhen — mahrend ber rechte Flügel aus feiner vortheils haften Bosition bei Bocofalva bem Feinde durch seine Batterien ers heblichen Schaben zufügte.

Die Raiferlichen faßten vor Szotefalva erneuert Stellung, jogen ihre Referve aus Dicfo-Szent-Marton an fich und begannen einen bartnadigen Rampf. Linfeninfanterie und Grenabiere fturmten wieberholt an unfere Linie beran, wurden aber fofort burch ben faltblutigen Muth ber Szefler und bas Remeny'iche Bataillon Unfere Artillerie richtete großen Schaben unter ben aurudaemorfen. feindlichen Beschüten und ben Infanterie - Daffen an, und ber mehrftunbige Rampf neigte fich fcon auf bie Seite ber ungarifden Baffen. Da befilirte unfer rechter Flugel in einer ansehnlichen Colonne aus Pocefalva gegen Dicfo. Szent. Marton, und ber Feind, beforgt, am linten Flügel umgangen ju werben, trat ben Rudmarich an, indem er jeboch eine Divifion Savoyen Dragoner gegen unferen rechten Flügel zur Attaque bisponirte. Diefer icon an fich feblerhafte, weil gegen eine bominirende, in ber Front burch ben gmar gus gefrornen Blug, aber burch mit Bestrupp bebedte Ufer gesicherte Stellung - unternommene Ungriff wurde burch bas verheerenbe Feuer ber Urtillerie bes rechten Flügele und bie Wirfung ber Tirailleurs am Flugrande gleich im erften Unruden abgefchlagen.

Das Centrum hatte, als ber Feind zu weichen begann, burch bie Szeller einen Bajonnetangriff bewirft, ber auch bas noch bei Szofefalva stehende Grenadier-Bataillon zum Weichen brachte, und bie rasch nachrückenden Wilhelm- und Szefely-Husaren vollenbeten die Niederlage des Feindes, indem sie die in Unordnung gerathene Infanterie unabläffig vor sich hertrieben. Der Rückzug des Feindes artete nun in regellose Flucht aus: Infanterie, Cavallerie, Artillerie

burcheinander, wetteiferten, wer früher ben Sieben ber Sufaren entgeben folle, bie Generale entfernten fich am Ersten, und bies Corps
machte erst im regellosen Saufen anlangend ben 18. in Mebiafch
Salt, jeboch nur um nach ein Baar Stunden Raft auf's Neue nach
her mann ft abt aufzubrechen.

Unfer linfer Flügel und bie Cavallerie verfolgte fie noch am 17. bis nach Balagetelfe. Bei biefer Gelegenheit ereignete fich ein intereffanter Fall, ber wegen ber babei bewiefenen Bravour und Entsichloffenheit immerhin Erwähnung verbient.

Oberlieutenant hepperger von Mars Chevaurlegers benütte ben Augenblick ber allgemeinen Berwirrung in Sobtefalva, um sich mit seinem Zug in einen hinterhalt zu postiren und Bem, ber bei solcher Gelegenheit stets an ber Spise ber Berfolgenden zu sein pslegte, niederzuhauen. Er warf sich beim Erscheinen des Lesteren mit seinem Zug auf die Seite Bem's und trachtete, sich zum Feldherrn Bahn zu brechen. Seine Kühnheit mußte er aber hart büßen, denn während Masjor Riss ihn in der Front beschäftigte, hieb ihm Graf Alexander Teleky den Helm entzwei und versetzte ihm noch einen zweiten hieb auf den Kopf, so daß er vom Pferde sant und zum Gesangenen gemacht wurde — seine übrigen Gesährten wurden theils gesangen, theils niedergemacht. — Der rechte Flügel unter Major Bethlen besetzte Kütllopar.

Die Kaiserlichen verloren an Tobten und Berwundeten an 150—200 Mann; mehr als 200 wurden gefangen. — Der Berlust ber Ungarn betrug 70—90 Mann. —

Bem wußte ben errungenen Bortheil nach feiner Art mit Ersfolg zu benüten. Er überließ bie Gefangennehmung ber einzelnen im Gebirge zersprengten Flüchtlinge seinen Rachzüglern und eilte mit seinem Corps bem Feinbe auf bem Fuße nach. Am 18. besetzte er

Mebiafch, am 19. Stolzenburg, zwei Stunden von hermannstadt, und beorderte ben Oberftlieutenant Czen aus Thorda ebensalts in biefe Linie, um burch beffen Brigade verftarft, ben Angriff auf hermannftadt zu wagen.

Oberstlieutenant Czes hatte mahrend bieses Zeitabschnittes Thorba und bessen Umgebung vor ben Anfallen ber Wallachen gesichütt, ohne jedoch die traurigen Scenen ber Einäscherung von Nagysenyed und Zara verhindern zu können. Er marschirte bei Erhalt von Bein's Besehl am 17. Janner von Thorda nach Elekes, am 18. nach Szancsal, besette am 19. Balassalva, welcher Ort von den wallachischen Landstümlern verlassen worden war, und sette, nach Rücklassung von 2 Compagnien bes 31. Honveds Bataillons als Besatung, am 19. in Folge einer neuen, durch Rittmeister Albert Lazar überbrachten Depesche den Marsch auf Holdvilag und am 20. nach Bizafna fort, wo er in der Nacht besselben Tages um 2 Uhr eintras. Bem hatte mittlerweile seine Truppen in Stolzens burg gesammelt und wollte ihnen einen Tag Ruhe gönnen, ehe er am solgenden Tage den Hauptschlag auf Hermannstadt unternahm.

# Schlacht bei Germannstadt am 21. Jänner 1849.

hangen bes nörblichen Zweiges ber Kerbunar, Cfovas und Gubari-Berge. Die Stadt ift, wie alle fachstichen Städte Siebenburgend, von Ringmauern umgeben, beren in gewissen Entfernungen hervorspringende Thurme die Linie der Courtinen wie bei regelmäßigen Beseitigungen bestreichen, und welche größtentheils gut erhalten, nur auf ber einen gegen Schellenberg offenen Seite der Stadt durch provissorische Beseitigungen ersetzt waren. Auf der Subseite fließt die Cibin und dient dort als Wallgraben. Bas aber Natur und Nachlassen

16

fchaft bes Mittelaltere verfaumt hatten, bas erfette bie Runft ber Reuzeit, und man muß gefteben, bag bie öfterreichischen Ingenieurs, unterftutt von ben fanatifirten Sachfen , aus biefem gum Theil offenen Orte eine fo ftarte provisorische Festung gemacht hatten, bag nur bie Ruhnheit und ber rafche ftrategische Ueberblid bes General Bem es unternehmen fonnte, biefen wohlbefestigten place du moment ohne formliche Belagerung nehmen zu wollen. Alle Borftabte. welche jenseits ber Cibin liegen , jum Theil burch Sumpf und naffe Grunde gebedt, waren mit Feldwerfen umgeben, welche nicht nur alle Communicationelinien und Gingange beherrichten, fonbern fich auch gegenseitig beftrichen und nur einen Bugang von jeber Seite unter wohl angebrachtem Rreugfeuer gestatteten. Außerbem wurben biefe Schangen von ben auf ben Ballen und Thurmen poftirten Beidugen vertheibigt. Gin Rreis von Rebouten . Rronwerfen und geschulterten Riechen umgab Bermannftabt von Schellenberg über Sammereborf bis Reppenborf; alle Gaffen ber Stadt maren verpallisabirt ober burch Berhaue, Tambours, welche an manchen Stellen boppelt und breifach hintereinander lagen, gefchloffen; bie Blattformen ber alten Thurme hatte man in Stanb gefest, neue errichtet, und alle mit 18: und 24pfundern bepflangt, bie Bruftwehr auf ben Ringmauern zur Bertheibigung hergerichtet und Banfete , Schießicharten u. f. w. gemacht, fury Bermannftabt war gang paffent zu einem wohlbefestigten Sauptmunitiones, Berpfleges und Armirunge-Depot ber faiferlichen Gubarmec eingerichtet Auf ber Rorbfeite ber Stadt erftredt fich auf Ranonenfcufweite eine fleine Ebene, welche nach allen Richtungen von 216= jugegraben burchschnitten, mit Beiben und Beftrupp bepflangt ift. Diefe Gbene wird von ben Bebirge - Abhangen bei Riecfur, Ragvefür und Sammereborf volltommen beberricht. Die Sauptftrafe zieht von Stolzenburg über Groffdeuern (Nagycfür) nach Hermannstadt, eine Vicinalstraße von Salzburg (Vizakna) über Kleinscheuern (Kiscfür) eben bahin.

Es fehlte nicht viel baran, bag biefer wohlbefestigte, mit allen Bertheibigungemitteln wohlverfebene, ben größten Theil ber faiferlichen fiebenburgifchen Gubarmee beberbergenbe place du moment von General Bem mit feiner Sand voll Leute erobert worben ware. Es ift aber bie moralifche Nachwirfung wohlbenütter Giege, baß gefchlagene Trupven felbit in ber Uebergahl und von Mauern und Erbbefestigungen geschütt bem muthigen Angreifer feinen großen Wiberftand entgegen ju feben vermogen. Die geiftige Abfpannung, bie Auflöfung ber Bante bes Gehorsams war in Folge ber nimmer raftenden Berfolgung Bem's unter ber Garnifon Bermannftabt's bis zu einem folden Brabe gefteigert worben, bag bie faiferlichen Offiziere, bie angewohnte Subordination vergeffent, am 20. Januar eine Berfammlung hielten, in welcher fie Buchner für einen Berrather erffarent, ben Generalmajor Ralliany aufforberten, bas Commando ju übernehmen, inbem &. . D. . L. Caftiglioni fich beffen geweigert batte, schließlich aber boch Buchner wieder aufforderten, Die Bertheibigung au leiten.

Aus bem Gesagten ergiebt sich, bag Bem auf die moralische Riebergeschlagenheit ber Besatung richtig gerechnet hatte, baß aber seine Berechnung an ber Unzulänglichkeit seiner Mittel scheitern mußte. Um dies anschaulicher zu machen, muffen wir ben Bestand beider Armeen vergleichen und wir werden baraus die Ueberzeugung entnehmen, baß bas Resultat, den Fall einer schmählichen Flucht bes Feindes ausgenommen, eben fein anderes sein konnte, als das wirflich erlangte: nämlich ein ehrenvoller Ructzug Bem's von den Mauern Hermannstadt's.

| Bem's Armee beft                                                    | and a  | m s   | 21. | Jai | nua  | r 18 | 349 | aus:         |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|------|------|-----|--------------|
|                                                                     | Inf    | a n i | ter | ie: |      |      |     |              |
| 51/2 Bataillons                                                     |        |       |     |     |      |      |     | 4500 Mann.   |
|                                                                     | Cav    | all   | eri | e:  |      |      |     |              |
| 4 Escabrons Sufaren                                                 |        |       |     |     |      |      |     | 450 "        |
|                                                                     | 21 rt  |       |     |     |      |      |     | . "          |
| 21/2 Batterien Sechepfun                                            |        |       |     |     |      |      |     | 18 Gefchüte  |
| Die unter Oberstlieutenant Cze & anrudende Brigade :                |        |       |     |     |      |      |     |              |
| Infanterie:                                                         |        |       |     |     |      |      |     |              |
| 12/3 Bataillon                                                      |        |       |     |     |      |      |     | 1500 Manu    |
| 12/3 Dutatabit                                                      |        |       |     |     |      | )    | •   | 1000 Mann.   |
| 0.000                                                               | Cav    |       |     |     |      |      |     | 000          |
| 2 Escabrons                                                         | • •    |       |     |     | ٠    | ٠    | ٠   | 235 "        |
| •                                                                   | A r t  | ill   | eri | e:  |      |      |     |              |
| 1 Batterie Sechopfunder                                             | }.     |       |     |     |      |      |     | 12 Gefchüte. |
| 1 " Dreipfunber                                                     | )      |       |     |     |      |      |     | - 1, 7       |
| Somit ber ganze Bestand :                                           |        |       |     |     |      |      |     |              |
| Infanterie                                                          |        |       |     |     |      |      |     |              |
| Cavallerie                                                          |        |       |     |     |      |      | •   | 685 "        |
| Artillerie                                                          |        |       |     | •   |      |      |     | 30 Geschüte. |
| Die faiferliche Gubarmee in hermannftabt gablte :                   |        |       |     |     |      |      |     |              |
| 3 Brigaben Infanterie, n                                            | enigst | ens   |     |     |      |      |     | 9000 Mann.   |
| 1 Brigabe Cavallerie .                                              |        |       |     |     |      |      |     | 2000 "       |
| Artillerie : Feldgeschüte                                           |        |       |     |     |      |      |     | 30 Stud.     |
| " Pofitionegefchu                                                   |        |       |     |     |      |      |     | 24 "         |
| Bufammen 11,000                                                     | Mann   | uni   | 54  | (9  | efch | üße  |     |              |
| Dazu läßt fich rechnen bie mobile Hermannftabter und fonftige       |        |       |     |     |      |      |     |              |
| fachfifche Rationalgarbe mit 4000 Mann, welche in's Felb rudte      |        |       |     |     |      |      |     |              |
| und fich an ber Schlacht betheiligte , wogegen wir ein paar Taufend |        |       |     |     |      |      |     |              |
| , ,                                                                 | •      | - '   |     |     | -    |      |     |              |

wallachifche Lanbsturmler, fo wie 150 wallachifch fachfifche Langiers als obnebies unbrauchbare Solbaten gar nicht mit rechnen.

General Bem war schon in ber Nacht bes 20. Januar nach Großscheuern vorgerückt und hatte die kaiserlichen Borposten von hier vertrieben, zugleich aber einen Ordonnanzoffizier an den Oberstlieuztenant Czek nach Salzburg gesandt, um ihn von dem am folgenden Tage vorzunehmenden Angriffe in Kenntniß zu sehen, dieser Offizier war aber in der Nacht vor der Ankunst der erwähnten Colonne allbort angesommen, hatte in den ersten Hausern des Ortes ersahren, daß sich noch eine kaiserliche Salzwache da besände, und war unverzichteter Sache umgekehrt. So kam es, daß Bem schon am 21. früh Morgens das Gesecht begann, ohne daß Czek genaue Nachzricht davon hatte.

Bem's Armeecorps formirte fich in Großscheuern in Marschordnung und rudte gegen hermannstadt vor. Bem schlug die
Entmuthigung bes Feindes so hoch an, daß er jeden Augenblid bas
Erscheinen eines Parlamentars erwartete. Auch die Stadt glaubte
an eine Uebergabe, und ber größte Theil ber Hauptreactionars hatte
sich bereits mit allem Gepäde, sowie den Kriegs- und sächsischen
Universitäts-Kassen nach dem Rothenthurm-Passe gefüchtet. Als
aber drei Mediascher Einwohner, welche ihre Landsleute in hermannstadt zur Uebergade auffordern sollten, indem sie ihnen die
humane versöhnliche Handlungsweise Bem's in Mediasch mittheilten, unverrichteter Sache zurüssehrten, da war die Schlacht beschlossen.

Major Alexander Kifs follte ben linfen Flügel, Oberft Mifes bas Centrum commandiren, mahrend ber rechte Flügel burch bie Brigate Czes gebilbet werben follte.

Die Kaiferlichen hielten mit ihrer Jufanterie bie vor und in ben Borftabten gelegenen Verschanzungen, mit ihrer Cavallerie bie Ebene gegen Sammereborf besett. Die große Maffe Nationalgarben stand zwischen Sermanustabt und Sammereborf auf ber Straße. Um linten Flügel commanbirte Losenau, am rechten Kalliany, im Centrum Buchner. — Bon ber Aufstellung ber Kaiserlichen war theils wegen bes bichten Nebele, theils wegen ber vorhandenen funftslichen und natürlichen Declungen Nichts zu sehen. —

Bem's Corps rudte auf ber Chauffee immer weiter vor bis an eine ungefähr 1500 Schritte von ber Stadt gelegene Brude - wo bie Raiserlichen eben ihre Kernschußweite marfirt hatten. Bem, Mites, Rifs, alle hoheren Offiziere befanden fich an ber Tote ber Colonne. Sie wollten eben bie Aufstellung ber Truppen bewirken: Major Rife ben linten Blugel gegen Sammereborf - Dberft Mifes und Major Bethlen bas Centrum à cheval ber Chauffee, Beneral Bem bie gesammte Artillerie zu beiben Geiten und auf ber Strafe. Da fallt ein Ranonenschuß und Dberft Mifes liegt tobt auf ber Erbe, ein zweiter Schuß ftredt Bem's Abjutanten Teren nieber, ein britter tobtet bas Pferb bes Major Graf Alexanber Telefy. Die Truppen wurden nun rafch entwidelt und bie Rano-Bon beiben Seiten wurde ein heftiges Feuer von nabe begann. 7 Uhr bes Morgens bis 11 Uhr Mittags unterhalten, nur zeitweise burch bie Manovers ber Infanterie und Cavallerie unterbrochen, welche erftere in Intervallen bald en tirailleurs, balb en masse gegen bie feinbliche Linie vorrudte und tapfere Ungriffe mit bem Bajonnet unternahm. Co hatten bie Wiener Legion und bie Szefler breimal gegen bie Berichangungen gefturmt, mußten aber jebesmal vor bem furchtbaren Rleingewehr- und Rartatschenfeuer ber Raiserlichen weichen; fo hatten bie Matthias- und Wilhelm- Sufaren ein Baar

Attaquen ber feinblichen Cavallerie, bie auf unfere im freien Felbe fichenben Batterien zweimal ben Anprall versuchte, mit vieler Bravour abgeschlagen. Die Ungarn fochten mit bem ihnen eigenthumlichen, entschloffenen, bewußten Muth, - bie Wiener Legion mit aufopfernber Singebung. - Die junge Cavallerie ber Matthias-Sufaren hielt burch volle 4 Stunden, auf Batterie-Bebedung ftehenb, bas furchtbarfte Ranonenfeuer, wie eine Mauer feststebenb, aus. Bem's linter Flügel und Centrum hatten viel gelitten, 6 Ranonen waren bemontirt , von ber Biener Legion über 100, von ber übrigen Infanterie bei 100 Mann, bei ber Cavallerie 30-40 Mann und eben fo viele Pferbe gefallen. - Die Munition begann zu fehlen. Bem fab fich genothigt, fich bis an bie Berglehne bei Großicheuern jurudjugieben. Gein linter Flügel befette bie Weingarten - bie Cavallerie blieb neben ben Ranonen feitwarts - bie Infanterie bes Centrume ftand en ligne feitwarte ber Chauffee.

In biefer Stellung fanb ihn Oberstlieutenant Czek, ber um 11 Uhr Mittags über ben Bizaknaer Berg in bie Ebene Hersmannstadt's herabrudte. Ezek wußte zwar, baß an biesem Tage ber Angriff auf Hermannstadt unternommen wurde — aber er erhielt, wie wir sehen, keine weitere Disposition. Weber Stunde, noch Ort bes Angrisses ward ihm mitgetheilt. Er bachte am besten zu thun, wenn er von Salzburg über Kleinscheuern gegen Reppendorf vorrüdend, die Straße auf Mühlenbach gewann und baburch ben Kaiserlichen ben Rückweg gegen Karlsburg ober in bas Banat abschnitt — woburch biese nothwendig gegen ben Rothensthurm gedrückt wurden. — Er ließ auch schon um 6 Uhr bes Morsgens seine Truppen allarmiren, aber die Erschöpfung berselben nach den langen Märschen war so groß, daß ungeachtet aller Anstrengungen der Offiziere der Marsch erst um 9 Uhr angetreten werden konnte.

Major Doban marfchirte mit bem 31. Bataillon, ben Rrefe-Chevaurlegers und zwei Ranonen ben geraben Beg über ben Bigafnaer Berg, Eges felbft mit bem 11. Bataillon, Matthias-Sufaren und 4 Ranonen über Rleinscheuern. Major Balffy. als ber Begend fundig, führte bie Avantgarbe. Auftatt aber gerabe auf Reppenborf vorzugeben, führte er bie Truppe auf einem großen Ummege von Rleinscheuern auf ben Bigatnaer Bera woburch beibe Colonnen vereinigt, aber ber Marich um 1 Stunde verzögert warb. Eget rudte nun in bie Gbene binab. Gin taufenbftimmiges "Eljen!" ericholl von ben Truppen Bem's, Major Dobay rudte muthig gegen bas Centrum ber Raiferlichen por, Inczeby, ber Unerschrodene, avancirte mit bem 11. Bataillon gegen ben linfen Flügel bes Frintes, und Major Bohm leitete bas Reuer feiner Urtillerie mit gewohnter Gefchicflichfeit. Der Reind wich überall in bie Berichangungen gurud.

Bu gleicher Zeit ordnete Bem noch einmal die Borrudung best Centrums an. — Diese erfolgte auch von Seiten ber Szeller unter hauptmann Ferdinaud Saub 6 und bem 4. Honveb 2 Bataillon.

Der Sturm bes Centrums ward aber abgeschlagen und bieses begann in Unordnung gegen Großscheuern zu retiriren, — ber linke Blugel war schon einen Moment früher aus ben Weingarten vertrieben und zur Flucht genöthigt worden.

Als der rechte Flügel biese allgemeine Rudbewegung gewahrte, blieb ihm, um nicht abgeschnitten zu werden, Nichts übrig, als ebenfalls ben Rudzug anzutreten.

Die Schlacht war verloren — und Bem's junge, ben Rudmarsch im Angesichte bes Feinbes ungewohnte Truppen flohen ohne alle Ordnung gegen Salzburg. Bem ließ sie laufen — behielt nur bie in ber allgemeinen Auflösung noch immer gesammelte Escabron Matthias Susaren und eine Batterie bei fich und wich nur Schritt für Schritt.

Die Kaiserlichen verfolgten ihn lebhaft mit Cavallerie und Infanterie — auch ihre Artillerie schafften sie aus ber Stadt heraus und jagten damit Bem nach. — Dieser nahm nun von Strecke zu Strecke auf geeigneren Punkten Position und hielt mit seinen 6 Geschügen den ganzen Andrang des Keindes wiederholt auf. Bon 1 Uhr Nachsmittags die 8 Uhr Abends wich er nicht weiter, als die zwei Stunden lange Strecke von Großscheuern nach Stolzendurg. Hier stellte er noch einmal seine Artillerie am Ausgange des Dorfes auf einem gegen den Ort sich senkenden Bergabhange auf — ließ eine gerade am Eingange des Ortes gelegene Brücke zerstören und erwartete, nachdem er eigenhändig die Geschüge gerichtet, das Anrücken des Keindes. Als dieser im Kartätschen-Bereiche angelangt war, commandirte Bem das Fener — und der Keind sich in Unordnung — und wagte es nicht mehr, Bem in seiner momentan guten Possition zu belästigen.

Oberftlieutenant Czeh war indeffen mit seiner Brigabe, ohne vom Feinde verfolgt zu werben, in Labamos eingeruckt und brachte bort bie Nacht zu.

Bon Bem's Truppen sammelte Major Bethlen und Major Kischie hufaren in Stolzenburg und bezog damit die Borposten; von der Infanterie waren nur ein paar Compagnien bes 55. Bataillons in Stolzenburg geblieben — alle übrigen bis N. Selyk geflohen und rücken erst am folgenden Tage Abtheilungsweise in Stolzenburg wieder ein.

Bem war bei hermannstadt geschlagen worden, weil er nur einen Factor ber Strategie in ben Calcul gezogen hatte, nämlich bie moralische Niederlage bes Feindes bei Galfalva — bie Taftif hatte

ihm gerathen, auch bie gegenseitigen Mittel in Betracht zu nehmen. Er mußte hiefur mit bem Berlufte einer Schlacht und vieler Braven Aber felbft aus biefer nachtheiligen Lage wußte ber geniale bußen. Mann feinen Bortheil heraus zu finden - benn als alles um ihn her zusammenbrach, ale Offiziere und Solbaten in panischem Schreden floben, ba blieb er allein gesammelt, falt und überlegend und rettete burch helbenmuthiges, mohlberechnetes Berfahren nicht nur fein Corps, fondern auch feinen Ruhm. Bem war gefdlagen, - bie gange Welt fonnte es erfahren - und boch war er eine Meile vom Sampt-Operations-Dbjecte entfernt - er mar gefchlagen , und boch wagte ihn ber überlegene flegreiche Feind in feiner Bosition nicht gleich nach bem Siege anzugreifen. Der moralische Ginbrud von Bem's bisherigen Thaten war noch immer nachhaltig - ber Feind traute felbft feinem Giege nicht , und bie Bevolferung Siebenburgens erwartete noch immer von einem Tage jum anderen bie Runbe vom Falle Bermannftabt's.

Diese Grunde allein rechtsertigen auch Bem's langeres Berweilen in der schlechten Stellung vor Stolzenburg. Er beorderte
alle Truppen von R. Selyk, die Brigade Czek, das Batailion Kemeny's aus Mediasch dahin, — sandte Couriere nach MarosBafarhely umd Klaufenburg um Munition und schrieb an die Regierung um Husseltenburg um Munition und schrieb an die Regierung um Husseltenburg um Sulfstruppen — benn da im Szellerlande noch immer
feine kennbare Bewegung entstand, so sah er wohl ein, daß er mit
seinem kleinen Corps so ausgedehnte Landesstrecken, als die er bis
jeht erobert, nicht zu gleicher Zeit beschirmen und offensive agiren
konnte.

Acht Tage vergingen, ehe ber Jeind Bem in seiner neuen Stels lung zu belästigen versuchte. Dieser benühte bie Zeit zur Concentrisrung seiner Truppen, zur Herstellung ber Disciplin burch ein paar

über Offiziere verhängte eremplarische Bestrasungen und zur Serbeisschaffung ber so nothwendigen Munition aus Mediasch und Mastos-Bafarhely — zugleich wurden die demontirten Kanonen aussgebessert und überhaupt alle Anstalten zum Empfang des Feindes getroffen.

## Treffen bei Stolzenburg am 30. Januar 1849.

Der Feind stellte seine Bortruppen in Großscheuern auf, bessette Bizafna und ließ Bem nur burch Patrouillen beunruhigen. Er arbeitete an einem Plane — Bem mit seinem gauzen Corps in Stolzenburg gefangen zu nehmen.

Bem's Corps bestand aus:

| Infanterie |  |  |  |  |  | - | 3200 Mann.  |
|------------|--|--|--|--|--|---|-------------|
| Cavallerie |  |  |  |  |  |   | 600 "       |
| Urtillerie |  |  |  |  |  |   | 25 Befcute. |

Die Raiferlichen hatten ihre Gesammtftarte noch burch bas Corps Gebeon's verftarft, bas am 22. in hermannftabt eingerrucht war.

Am 30. Januar ruckte Puchner mit feiner gefammten Macht ges
gen Stolzenburg vor. Zwei Brigaben mit einer 12- und einer 18pfündigen Batterie marschirten auf der Hauptstraße zum Frontalangriff,
eine Brigade mit der großen Masse von Nationalgarden ruckte von
Bizafna im Thale des Ladamos-Gießbaches in der rechten Flanke,
eine halbe Brigade von Kakasfalva über bie Gebirge in der linken
Flanke vor, und eine halbe Brigade war von dem letztgenannten
Drte nach Rüzs marschirt und hatte die gleichnamigen Höhen im
Rucken Bem's besetzt. Die Kaiserlichen hatten also Bem von allen
Seiten umzingelt und gedachten ihn in der Mausefalle von Stolzenburg zu erdrücken oder zu fangen.

Gegen ein Uhr Nachmittags melbeten bie ausgesandten Patrouillen bem General bas Heranruden bes Feindes. Bem's Truppen waren auf ben ersten Allarmschuß in Reih' und Glied und wurben wie folgt vertheilt:

Das 4. Honveb.Bataillon befeste bie Höhen vor ber Front; bas 55. Bataillon erhielt bie Aufgabe, ben Feind auf ber rechten, —

bas Remeny'fche ihn in ber linken Flanke zurudzuwerfen; bas 11. und 31. Bataillon mit einer Escadron Matthias = Hufaren und 6 Kanonen hatten gegen Rugs zu agiren, mahrend bie übrige Cavallerie als Referve im Orte stehen blieb.

Um zwei Uhr Rachmittage begann von beiben Seiten eine fürchterliche Ranonabe. Beneral Bem, welcher gegen bas feinbliche Centrum operirte, fügte bemfelben mit feiner Artillerie nach und nach folden Schaben gu, bag bie faiferliche zeitweilig fchweigen mußte, bis fie namlich bie bemontirten Befchuge burch anbere erfest Bergebens ftrebte ber Feind mittelft Granaten ben Ort anbatte. jugunden, die Reihen ber Cavallerie zu lichten, ober burch Bajonnetangriffe bie Infanterie von ben Soben berab zu mer-Bem ftand unerschüttert im bichteften Rugelregen, feinem Beispiele folgten bie Truppen. Keiner wich vom Blage. Bis 4 Uhr Nachmittags hatte ber Feind nicht einen Boll breit Terrain gewonnen, im Begentheil mar es Czet gelungen, burch ein wohlgerichtetes Reuer Die Beschüße ber faiferlichen Salb-Brigate in Ruge zu be-Freiwillige Compagnien bes 11. Bataillons hatten, auf Sanben und Rugen friedenb, ben fteilen Berg, auf welchem jene Batterie ftant, erflommen und maren eben im Begriff, fich ber Defcute gu bemachtigen, ale ber Feind es fur gerathen hielt, feine Stellung zu verlaffen und in bie Balber zu flüchten. Raum gewahrte

bas Bataillon Remeny auf ber linken Flanke, baß ber im Ruden flehende Feind geworsen sei, so ging es aus der Desensive zur Offensive über und griff den ihm gegenüberstehenden Feind mit dem Basionnet an, worauf dieser nach Kakasstua zurüdwich. Das 55. Bataillon hielt auf der Flanke die Angreisenden berart im Schach, daß sie troß ihrer großen Ueberzahl sich nicht einen Schritt vorwärts wagten und sogar bei einbrechender Racht ihren Rüdzug antraten. Die sächsische Löwenschaar hielt es nicht gerathen, den jungen Honwebs in's Auge zu bliden, und suchte lieber warmes Quartier in Salzburg. Im Centrum kämpste der Feind hartnäckig sort, aber alle seine Anstrengungen, durch ein überlegenes Artillerieseuer den Eingang in den Ort zu erzwingen, scheiterten an der Kaltblütigkeit Bem's und seiner Braven. Um 6 Uhr war das Tressen zu unsern Gunsten entschieden, doch ward die 8 Uhr Abends sortgekämpst.

Die Raiferlichen bivouakirten in den Waldungen bei Groß= fcheuern. Bem bachte indeß an die Benügung bes errungenen Bortheifs.

Am Morgen bes 31. ließ er alle seine Truppen ausruden unb schiefte ben Oberstlieutenant Remeny mit ber ganzen Insanterie auf ber hauptstraße gegen Großscheuern, während er selbst mit ber Cavallerie und Artillerie sich im Ladamos-Thale gegen Bizakna wandte und nach einem halbstundigen Marsche die hohen erklimmend, ben Kaiserlichen auf halbem Bege zwischen Großscheuern und Stolzen burg auf gleicher Linie mit Bizakna in der Klanke erschien. Durch dies Manover sahen sich die Kaiserlichen genöthigt, auf alle etwanige Absichten zur Erneuerung ihres Angriffes zu verzichten und sich schleunigst nach hermannstadt zurückzusiehen, wohin ihnen sonst der Beg abgeschnitten werden konnte. Wir ließen sie ruhig ziehen.

Bem hatte inbessen während bes letten Treffens eingesehen, daß er in der That zu schwach sei, einer so bedeutenden Uebermacht auf längere Zeit die Spige bieten, oder selbst in diesem Kalle etwas Erhebliches unternehmen zu können. Deshalb entschloß er sich, die Operationslinie zu wechseln und jene Berkarfungen, die ihm die Regierung über Arad zu senden versprochen, in einer Desensiv-Stellung bei Salzburg zu erwarten. — Zur schleunigen Herbeirusung berselben entsendete er ein Detachement unter Oberstlieutenant Kemeny am 1. Vebruar über Bizakna, Szerdahely (Reismarkt), Szászsed (Mühlen bach) und Szászváros nach Déva, wo sich dieses mit den aus Ungarn anlangenden Berstärfungen zu vereinigen und mit ihnen in Eilmärschen zurüczusehren, oder ihr Eintressen abzuwarten hatte. Diese Bewegung mußte jedoch maskirt werden, wenn man anders die Berbindung mit Mediasch noch auf einige Zeit erhalten wollte.

Daher marschirte Czes am 1. Februar mit bem 4. Honvebs Bataillon, ber Abtheilung Aresse Chevaurlegers und 6 Kanonen gesgen Großscheuern vor; Remeny mit bem 11., bem 55. Honsvebs Bataillon, einer Escabron Matthias Susaren und 6 Sechsepfundern über Bizakna nach Szerbahely, bie Avantgarbe Bem's bilbend, mährend bas Groß Bem's auf Salzburg zog.

— Czes warf die seinblichen Bortruppen aus Großscheuern, allarmirte die kaiserlichen Bortruppen und brachte sie bermaßen in Unordnung, daß er, ohne einen Schuß zu thun, in Großscheuern einrücke, an 40. Gefangene machte, mehrere Munitionswägen und Gewehrverschläge erbeutete und nach Allarmirung der Hermannsstädter Garnison und nachdem er mit einer feinblichen Brigade ein Gesecht angesponnen, sich fechtend bis zu dem Punkte zurückzog, wo der Bizaknaer Weg sich von der Chausse trennt. Alsbann ents

zog er sich burch eine rasche Seitenbewegung bem Auge bes Feinbes in ben Walb und marschirte, ba seine Aufgabe erfüllt war, nach Bizakna; General Bem war unterbessen mit seinem kleinen Corps, aller Artislerie und Munition in diesen Ort eingerückt und hatte seine Borposten ausgestellt; ber getäuschte Feind aber sehte sich in Großesscheuern fest.

Beneral Bem's erfte Sorge war, in Bigafna eine folche Bosition zu suchen, in welcher er ben Angriff bes überlegenen Feinbes ruhig erwarten und fich fo lange als möglich halten tonne. Er fant biefe in Bigafna's nachfter Umgebung. Diefer Drt liegt, gleich Stolzenburg, in einem Bergfeffel, nur bag Bigafna von Bergen umgeben ift, welche nach ber Richtung von Rleinscheuern und hermannftabt fich in ber Beite eines Ranonenschuffes öffnen. Mit biefer weiten Thaloffnung beginnt bie Bermann = ftabter Cbene, auf welcher fich als einzige Erhebung auf ber Mitte bes Beges nach Sermannftabt ein bie gange Plaine tominirenber Berg finbet. Un ber Ausmundung jenes Thales vor Bigafna liegen Salgaruben und ein Salinenbab, burch welche bas Terrain mit fraterartigen Bertiefungen versehen wird, in benen gange Infanterie-Bataillons und ein bis zwei Cavallerie-Cocabrons aufgeftellt, Blag finden tonnen, ohne von einem auf der Gbene heranrudenden Feinde gefehen zu werben. Die Ceiten biefer Bertiefungen werben burch Berge begrengt, von benen aus man bie gange Cbene beftreichen fann. - Bor ben Galggruben war ein breiter Fahrweg gelaffen, welcher an ber gelbfeite von einem tiefen Graben begrenzt und auf ber Sermannstäbter Strafe mit einem Erbaufwurf verfeben mar. Man brauchte nur ben Graben etwas zu erweitern und zu vertiefen. um aus ihm einen für Tirailleurs brauchbaren Jagergraben zu machen, und es bedurfte nur geringer Arbeit, um ihn ju einer Dedung fur

hinter ihm poftirte Ranonen umguwanbeln. Das gefchah benn auch am 2. Rebruar unter perfonlicher Leitung Bem's , welcher auf geniale Beife bad Borhandene ju benügen, bas Ungenügende burch Runft in etwas Zwedinäßigeres umzuandern verftand. Noch an bemfelben Tage wurden bie Truppen in ihre Stellungen vertheilt; ein Theil bivouafirte an biefem , ber andere am folgenden Tage bort. 2m 3. ward eine forcirte Recognoscirung gegen Sermannftabt unternommen und bie Beit mit folden Borbereitungen jugebracht, als ob es gum Ungriff geben follte, obichon Niemand ernfthaft an bie Doglichkeit eines folchen bachte - benn Bem's Truppen waren nach Remenn's Abmarich auf eine fehr ichwache Brigate reducirt. Gie beftanben aus 3 Bataillone und 3 Cocabrone; \*) bagu 24 Gefchute, unter benen fich eine Cavallerie = Batterie befanb. Biebt man vom obigen Stande bie Rranfen und Berwundeten ab, fo wird man mit Staunen gewahr, baß Bem am Tage ber Schlacht bei Bigafna faum 2000 Mann ju feiner Berfugung batte, und boch mit biefer geringen Bahl, fowohl in ber Schlacht, als auf bem folgenben rubmvollen Rudzuge bas Ausgezeichnetfte leiftete.

| Das vierte Sonveb-Bataillon .   |  |   |    |    | 800  | Mann |
|---------------------------------|--|---|----|----|------|------|
| Remeny's Bataillon              |  |   |    |    | 400  | ,,   |
| 4 Compagnien bes 31. Bataillons |  |   |    |    | 500  | ,,   |
| Wiener Legion                   |  |   |    |    | 30   | ,,   |
|                                 |  | 8 | um | ma | 1730 | Mann |
|                                 |  |   |    |    |      |      |
| Cavallerie:                     |  |   |    |    |      |      |
|                                 |  |   |    |    | 150  | Mann |
|                                 |  |   |    |    |      | Mann |

#### Treffen bei Calgburg am 4. Februar 1849.

Um 4. Februar Morgens griff Buchner mit wenigstens 12,000 Mann und 30 Gefcugen ben General Bem an.

Dieser hatte ben Major Furman mit 4 Kanonen, ber Escabron Bilhelm- Hufaren und ben Krefs- Chevaurlegers, tann
zwei Compagnien bes 4. Honveb-Bataillons auf ben linken, ben
Oberstlieutenant Gregor Bethlen mit einer Escabron MatthiasHufaren, bem 31. Honveb-Bataillon und 4 Kanonen auf ben rechten Klügel postirt, und war selbst mit bem übrigen Geschüß, bein
Bataillon Kemen, ben 4 Compagnien bes 4. Honveb-Bataillons
und ber Wiener Legion im Centrum geblieben. Auch hatte er bem
Chef seiner Kanzlei, Major Bauer, besohlen, die Bagagewägen
im Falle eines Rückzuges nicht eher in Bewegung sesen zu lassen,
als er hiezu einen von Bem selbst ausgesertigten schriftlichen Besehl
erhalten wurde.

Die Kaiferlichen rudten bis auf Kernschusweite an unsere Bossition heran, ohne bag von Bem's Seite ein Schuß fiel. Erft als biese Distanz erreicht war, begann unsere Artillerie nebst unserer in Tirailleurs aufgelösten Infanterie bas Feuer. Dies bauerte vier Stunden lang, bis endlich bie Kaiserlichen an ben einzelnen, wie vorsbin gesagt, die Kläche beherrschenden Berg zurücwichen, nicht ohne eine ziemliche Anzahl Todter und Berwundeter, wie auch ein paar Geschütz demontirt und zwei Munitionsfarren eingebüßt zu haben.

Der rechte Flügel ber Kaiserlichen wollte unseren linken tourniren, aber Zsurmay's Truppen vereitelten bies, indem sie sich dem Keinde fühn entgegenwarsen. Dieser seindliche Flügel wich zuerst und wurde vom 4. Honvéd-Bataillon verssolgt, so wie von den Kress-Chevaurlegers, die hier auf eine Insanteriemasse eine zwar ersolglose, aber fühne Attaque

Erft einige Beit bierauf retirirte bie feinbliche Mitte. Um rechten Flügel behielten beibe Theile ihre urfprunglichen Auch unfere Truppen hatten Berlufte erlitten, im Mufftellungen. Berhaltniß ju unferer geringen Streitmacht bebeutent genug, und mehrere unferer Bespannungepferbe - bamale nicht fo leicht au erfegen - waren getobtet worben. Nichtsbestoweniger und ungegche tet ber Bitten und Beschwörungen feiner Oberoffiziere, verließ Bem mit gewohntem Ungeftum feine vortheilhafte Stellung, fich zur Berfolgung bes Feinbes anschident. Diefer aber hatte feine gefammte Artifferie auf ber ermabnten Sobe concentrirt, und Bem's an Babl au ichwache Infanterie fonnte von ihrem Bajonnet feinen erfolgreichen Bebrauch machen. Auch erlitt unfere nunmehr bemasfirte Artillerie eine bedeutende Ginbufe an Dannschaft und Bferben. Deffenungeachtet hielt fich Bem eine Stunde lang im furchtbarften Feuer, feine Truppen fortwährend zum Sturme animirenb.

Alls aber die Cavallerie des rechten kaiserlichen Flügels einen Choc auf die zerstreuten Plankler des Bem'ichen linken Flügels machte, welche wegen ihrer mangelhaften taktischen Ausbildung nicht rasch genug Klumpen zu formiren wußten, sie niederzuhauen und in die Flucht zu treiben begann; da sing auch die Insanterie des Censtrums an, sich zurückzuziehen, und die verlassene Artillerie mußte solzen. Aus seinen linken Flügel konnte jedoch der Feind, ungeachtet er beinahe seine ganze Cavallerie dort concentrirte und mehrmals anzist, noch immer kein Terrain gewinnen. Der rechte Flügel aber und das Centrum des Feindes benutzten sogleich den errungenen Bortheil und warsen, unseren linken Flügel vom Centrum trennend, sich aus seiger mit solcher Wucht, daß es in wenigen Augenblicken in seine frühere Position zurückgedrängt und bald auch aus tieser belogirt wurde. Eine Abtheilung kaiserlicher Chevaurlegers langte

mit Bem zugleich bei ber ersten Position an, und ihr Offizier nebst einigen Gemeinen hatten ben Feldherrn so umringt, baß er ihr Gesfangener geworden ware, wenn nicht in biesem Augenblicke Czet's Abjutant, Simonyi Simon, herbeigesprengt ware, zwei Gemeine mit den Bistolen getödtet, bem Offizier den Helm gespalten und durch biese Contusion betäubt hätte, und wenn nicht die Korpphäen der Wiesner Legion aus einem kleinen schnell formirten Klumpen, die übrigen Chevaurlegers erschossen, verwundet oder in die Flucht gejagt hätten. Zugleich mit den Chevaurlegers waren auch die Grenadiere Puchsner's von der Höhe herabgestürmt und hatten sich vor den Salzgruben sestgesest. Puchner soll biese selbst zum Sturme geführt haben.

Dies Alles hatte naturlich jur Folge, baß Bem's Truppen über hals und Kopf aus Bigafna gegen Reißmarft zu ziehen begannen, Bagagen, Gepack, Berwundete und Gefangene zurucklassend. Der Feind eroberte 16 Geschütz, barunter die sehr gut bes spannte Cavallerie-Batterie, Bem's ganzes Gepack und seinen Wagen. Es leidet feinen Zweifel, daß diese Geschütze hatten gerettet werden können, wenn nicht die Bagagewagen, Gassen und Plat in Bizafna mit Schred und Berwirrung erfullend, jede freie Passage gehemmt hatten und ben Truppen die Ruckzugslinie befannt gewesen ware.

So aber lehrte biefes Miggefchief, baß zu angstliches Geheimhalten und zu großes Selbstvertrauen oft mehr schaben als nugen,
und baß höhere Offiziere in solchen entscheibenden Augenbliden ben
erhaltenen Beisungen eben nicht maschinenmäßig zu gehorchen, sonbern ben Umständen gemäß zum allgemeinen Besten zu handeln
haben. An diesen großen Berlusten trägt unstreitig Major Bauer's
passiver Gehorsam die meiste Schuld. Bem's Urmee war in einem

verzweifelten Buftanbe und hatte von ben Kaiferlichen, falls biefe raftlos ihre Berfolgung fortfetten, entweber gefangen genommen ober ganglich aufgerieben werben fonnen. Doch jum Glud bachten fie baran erft am folgenben Tage.

Die Saumniß rettete Bem und feine tapfere Schaar. Für biefe handelte es fich nämlich darum, ungefährdet Szerdahely zu erreischen, wohin ihnen feindliche Cavallerie über Große Apold nicht zuvorfommen fonnte. Gewann man diefen Borsprung, fo war die Wahrscheinlichfeit des Entfommens oder vielnicht der Bereinigung mit Remeny und ben hilfstruppen aus Ungarn näher gerückt und die Wiederaufnahme der Operationen möglich gemacht.

Es gelang; Bem erreichte noch an bemfelben Tage Saerbahely und hielt dort fein Nachtlager. Die Kaiferlichen fandten ihm eine Caval-lerie-Abtheilung bis Toporcfa nach, welche er indeß durch wieder-holte Geschützaufstellungen, ohne seinen Nückzug zu unterbrechen, hin-länglich aufzuhalten und von der Berfolgung zurückzuschrechen wußte.

# Mudzug über Szerdahely (Neißmarkt), Mühlenbach, Szászváros nach Déva 4. bis 7. Februar.

Die Armee Bem's war auf 1500 Mann zusammengeschmolzen; er hatte nur 8 Geschüße übrig behalten und selbst von biesen waren zwei bemontirt, die Munition ber Infanterie so gut wie versschoffen, die ber Artillerie bis auf zwanzig Schüsse per Geschüß. — Reine beneibenswerthe Lage!

Bem eilte baher, feine Berbindung mit Remeny zu bewertstelligen. Die Eruppen lagerten in Szerbahely auf bem Plate und ben Gaffen, die noch vorhandene Bagage mußte mit ben Berswundeten und Kranfen noch in berfelben Racht nach Muhlenbach ziehen, theils um fich bort bis zum Anlangen unferer Truppen zu

erholen, theils um die Bewegungen ber letteren nicht zu hindern. Sie trafen auch in ber Nacht zwischen 11 und 12 Uhr in Mühlensbach ein, wurden aber von den hinterlistigen Sachsen noch in derfelsben Nacht im Berein mit dem wallachischen Landsturm und der Garsnison Karlsburg's auf schmähliche Weise überfallen und gemorsbet. Gegen Morgen war Alles ruhig, und die Karlsburger Garnison hatte bei Mühlenbach Stellung genommen, um Bem zwischen zwei Feuer zu bringen.

Raum hatte ber Lettere burch einen gludlich bem Blutbabe entronnenen Ruticher Nachricht von ber Schandthat befommen, als er fich anschickte, bie Dublenbacher bafur ju guchtigen. Mit Tages= anbruch langte er vor Dublenbach an, nahm auf ben bie Stabt öftlich beherrichenden Sohen Stellung und fofort begann bas Befecht. Die erften Schuffe bemontirten eine Ranone und einen Munitionsmagen ber Raiferlichen; aber unfere Infanterie, zu erbittert, um bie Wirfung bes Artilleriefeuers abzuwarten, fturmte, muthend vor Rache, mit bem Bajonnet heran, warf Alles nieber, was fich ihr entgegenstellte und fauberte in einer halben Stunde bie Stadt von Diefe verloren außer mehreren Tobten und Blefben Raiferlichen. firten auch einen vollen Munitionemagen - für Bem eine unschäßbare Erwerbung - und jogen fich fo eilfertig nach Rarleburg jurud, bag unfere etwas verfpatete Cavallerie fie nicht mehr einguholen vermochte.

Es war hohe Zeit fur Bem, bag er Muhlenbach in Besit nahm, benn auf freiem Kelbe hatte seine selwache Streitkraft es mit einem in ber Front und im Ruden stehenden Feinde nicht aufnehmen können, und ihr ware nichts Underes übrig geblieben, als die Wassen zu strecken, ober sich bis auf ben letten Mann zu schlagen. Hinter Muhlenbach's Mauern konnten bie erschöpften Truppen aus-

ruben, fich ftarten und ben verfolgenben Feind wenigftens auf furze Bem ließ auch feinen Truppen vollfommene Rube Beit aufhalten. zu ihrer Erholung und arbeitete lediglich mit feinen Abjutanten und feinem Stabe an ber möglichft ichleunigen Inftanbfegung ber Mauern Muhlenhach's behufs beren Bertheibigung. Die Thore und Gingange wurden verrammelt und verbarrifabirt; bie Befchute an ben Eingangen vortheilhaft aufgestellt und bie Truppen hinter ber Bertheibigungelinie möglichft zwedmäßig vertheilt. Die fvarlichen Refte ber Wiener Legion, ungefahr 20 Mann, verrichteten bie lettere Urbeit meiftens bis zur Mittagezeit. Die Feinde rudten erft um 2 Uhr por bie Stadt, ihren Angriff zu beginnen. Bem erwartete fie ruhig hinter ben Mauern, bie Schuffe nur erwibernd, wenn er feines Bieles gewiß mar. 3mar wurden ihm ein paar Kanonen bemontirt, auch bie Stabt mit Grangten an mehreren Orten in Brand geftedt , aber Bem hielt rubig bie funfftunbige Beschießung aus und machte erft bann einen Ausfall, als ber Feind beim Ginbruch ber Racht feinen Angriff aufgebend, fich gegen Szerbabely und Szasz-Bian lleberbies ficherte ihm biefer Ausfall eine ruhige Racht. zurückzog. Wieber war ein Tag gewonnen.

Bon Remeny war indeffen noch immer feine Nachricht ba, an Munition blieb und nur die im eroberten Munitionswagen gefundene, bas Gros bes Feindes war mittlerweile auch in Szerbahely angeslangt, und bennoch traf Bem nächsten Morgen eher Unstalten zur Bertheibigung, als zum Abmarsche.

Am 6. um halb zehn Uhr Morgens erschien ein öfterreichischer Chevaurlegers Difizier, ein Pole, als Parlamentar und forberte Bem auf, die Waffen zu streden, unter bem Borgeben, bag er von allen Seiten umringt und Wiberstand besfalls nuglos sei. Bem antwortete ihm, baß er mit Truppen, welche feinbliche Parlamentare

gefangen nehmen (Anfpielung auf bas Loos Jvanta's bei Schweschat), niemals in Unterhandlung trete und Jener es nur feiner Großsmuth zu banken habe, wenn er nicht fofort erschoffen wurde. Der Umftand, bag ber Unterhandler ein Bole war, machte Bem nur um so ungehaltener.

Ingwischen hatte Dberftlieutenant Chet recognoscirt und hatte gefunden, bag unfer Sauflein es heute allerbinge mit Buchner's gangem Corps zu thun haben werbe. Auf biefen Bericht orbnete Der Parlamentar warb burch Oberftlieu-Bem ben Rudzug an. tenant Bethlen fo lange hingehalten, bis umfere Truppen bie Stabt Die Bohen gwischen Dlah : Bian und Tar = geräumt hatten. taria waren allerbings von einer Divifion Chevaurlegers befest, jeboch bie Strafe nach Gzaszvaros noch frei, inbem bie Rarleburger Garnifon, beren Aufgabe es mar, biefe Linie zu befeten, fich verspätet hatte. Doch hatte man es wieber mit einem boppelten Feinde Bormarts in Bfibot, Benegeneg, Ghalmar und Szászváros, hatten fich mehrere Taufend bewaffnete wallachifche Lanbfturmler gefammelt, und im Ruden brangte Buchner mit feiner Dennoch ließ Bem ben Muth nicht finten. gangen Macht. überließ es bem Dberftlieutenant Czes, bie Strafe nach Sjasg= paros vom wallachischen Lanbfturm zu faubern, unt hielt burch Artillerie-Manover, gut gewählte Aufftellung und Ausharren bis gum Moment ber hochften Wefahr ben übermuthigen Begner fo in Schach, baß Dberftlieutenant Chet Beit gewann, fich bis Sjaszvaros vor-Das Rudzugsgefecht bauerte ben gangen Tag und bie Raiferlichen mußten jeben Suß breit Erbe theuer erfaufen. Sonnenuntergang erreichte bie Arrieregarte Bem's Benegeneg, welches auf Befehl bes Dberftlieutenant Gregor Bethlen, ber an biefem heißen Tage bie Urrieregarbe commanbirte, angezundet wurde,

woburch ber Feind feine Verfolgung für biefen Tag aufgab. Damit war aber nicht Alles gethan. Die Wallachen hielten mit feltener Kuhnheit und ein paar holzernen Kanonen ben Eingang von Saasyvaros befest und gebachten ben ungarischen Truppen zu widerstehen. Es galt offo bas Nachtquartier erft mit bem Bajonnet zu erobern, was auch nach furzem, aber fraftigem Sturme gelang.

So hatte Bem wieber einen Tag gewonnen, aber um fo mehr Terrain verloren. Doch Remeny mußte in ber Nahe, ober boch nur 4 Stunden entfernt in Deva fein.

Der unermubliche, fühne Cavallerieführer Oberstlieutenant Bethlen erbot sich freiwillig, in sinsterer Racht — pon wallachischen Hausen überall umgeben, ben gefährlichen Weg von Szászváros nach Déva zu unternehmen. Sein Reitfnecht und ein paar Hufaren begleiteten ihn. Schon um 12 Uhr Nachts hatte Bem die Melbung, daß Kemény's Avantgarde in Pisti stehe, und daß die Hilfe aus Ungarn theils schon angelangt sei, theils am andern Tage erwartet werde. Zugleich war die Avantgarde Kesmény's von Pisti nach Szászváros beordert worden, und der Rest der Truppen sollte die 5 Uhr Morgens nachkommen. Diese Rachricht belebte den Muth der Truppen wieder.

Um 7. Februar Morgens rudten auch wirflich 2 Compagnien bes 55. Honveb Bataillons und eine Division Biharer reitenber Nationalgarbe in Szászváros ein, welche vorher unter Major Befe im Zaránber Comitat gegen bie Ballachen gesochten hatten, und Bem burfie nach Bethlen's Bericht ben Nest bes Kemeny's schen Corps balbigst erwarten.

In biefer leberzeugung nahm er auch, ungeachtet er nur 4 fampffahige Gefchube und gar feine Munition fur feine Infanterie

befaß, bas Befecht an, welches in ber Fruhe bie verfolgenben Defterreicher engagirten. Bem hielt fich in gewohnter Urt, mader und um fo hartnadiger, ale er fest auf Remeny's Unfunft rechnete. Bald aber war feine Munition verschoffen, und bie Biharer Reiter, in beren Mitte eine Granate gerplatt war, nahmen Reifaus, alle Uebrigen mit in bie Blucht ziehenb. Deffenungeachtet hielt fich Bem noch immer vor ber Stadt, mit einigen Abjutanten, bem Major Dobay vom 31. Bataillon und einer Sandvoll feiner Braven. Aber immer naher rudten bie Feinde, und ihre Plantler waren bis an bie beiten Ranonen berangefommen, welche Bem burchaus nicht fahren Bei biefer Belegenheit war es, wo einer ber feinbe laffen wollte. lichen Plantler ihm ben Mittelfinger ber rechten Sant abichof, und ba außer Major Doban ihn Alles verlaffen hatte, mußte er bie Ranonen in Feindes Sand laffen und fich felbft entfernen. Er übergab Czes bas Commanto und ging nach Pisti vorans. hatte fich bereits Remeny mit bem Gros auf ten Rath Bethlen's hinter ber Strehl Brude gwijchen Baumen und Gestrupp vortheilhaft aufgestellt. Ungeachtet aller Bemubungen mar es ibm nicht möglich gewesen, fich gwischen ben Taufenben von Bagen, welche bie Strafen von Bisti bis Deva bebedten, mit Truppen und Befcuben idneller burdzuwinden und hatte baber ben Ort erft um 10 Uhr erreichen fonnen. Die mit aller beweglichen Sabe in bas Lager geflüchteten ungarifden Familien bes Baranber und Sunyaber Comitate brachten jene Stodung hervor.

Oberftlieutenant Czet war mittlerweile auch fampfend zur Brude gelangt, überließ es bem Oberftlieutenant Kemeny, bie Feinde weiter aufzuhalten, und führte seine ausgehungerten, ermusteten und bis auf 1200 Mann biminuirten Truppen nach Deva.

Co endete biefer benfmurbige Rudgug, auf welchem fich Bem

burch eifernen Willen, ungebeugten Muth und geniale Benugung selbst ber unbedeutenbsten Terrainvortheile als mahren Felbherrn ermies.

Die Kaiserlichen ftellten fur biesen Zag ihre weitere Berfolgung ein, indem fich ihre Avantgarde in Bab festsette, machrend ihr Gros in Szaszvaros halt machte, und begnügten fich damit, burch starte Patrouillen Remeny's Truppen bei ber Pistier Brude zu recognoseiren.

Bem hatte fich am 8. Februar Mittags in Deva mit ber von Arab unter Commando bes Major Grabowsty fommenden ungarischen Armeedivision vereinigt, und besaß so wieder eine Armee, mit ber er seine Operationen in Siebenburgen von Neuem beginnen fonnte.

## V

Schlacht bei Bisti 9. Februar. — Folgen biefes Sieges. — Buftande im Szeffer: Kante von November 1848 bis Februar 1849. — Affaire bei Bapereborf 14. Februar. — Ereffen bei Icab 23. Februar. — Schlacht bei Meblasch 1., 2., 3. März. — Betrachtungen. — Dispositionen. — Bem beschließt auf hermannstabt vorzurücken.

### Schlacht bei Pisti am 9. Februar 1849.

Wenn man von Szászvaros über Pab auf ben letten Abfällen ber Magura im Maros-Thale nach Pisti rudt, so wird man bei letztgenanntem Orte einen Fluß finden, ber unter bem Namen Strigy ober Strehl bas Thal vom Norben nach Suben burchsichneibet, mit einer Breite von 10—15 Klaftern eine reißenbe Schnelligkeit und eine nur im Fruhjahr bei Pisti burchwatbare

Untiese verbindet, und sich eine halbe Stunde von dem Orte in die Maros ergiest. Die Boststraße zieht sich gerade auf den letten Abhängen hin, und vor ihr, nördlich gegen die Maros zu, ist auf eine halbe Stunde weit das Terrain vollkommen eben. Der Abfall bes Gebirges gegen die Maros verläust sich in sansten Berglehnen, gegen die Strigy zu hingegen ist er steil und mit Wald bebeckt. Bisti selbst liegt auf dem steilen Abhange des rechten Strehls Ufers und dehnt sich mit seinen Huser bis an die Strigy aus. Ueber diesen Fluß führte eine solide hölzerne Brücke mit zwei Fahrgeleisen, welche nebst ihrer Umgebung von den Pistier Höhen aus ganzlich dominirt wird.

Am rechten Strigy-Ufer unweit Piefi stand ein geräumiges steinernes Mauth : und Wirthshaus. Jenseits erstreckte sich eine Ebene ununterbrochen langs der Maros hin, welche von Wassergräben durchschnitten und hin und wieder mit Mühlen und Meierreien beseth, nur zwischen Szemeria und Debács von einer sich sauft gegen die Maros abstachenden Hügelreise durchzogen wird. Iwischen der Strigy und jener Hügelkette ergießt sich noch ein Wildbach in die Maros. Die erwähnte Ebene ist mit einem Erlenzund Weidenwäldchen bis auf mehrere hundert Schritte rechts und links von der Brück bepflanzt und gegen die Maros zu, wie bei Dedacs, mit Waldung gekrönt. In dem bei der Brück liegenden Gehölz stand rechts und links von der Straße eine Meierei, die Straße selbst aber zog in einer Baumallee sort über eine den erwähnten Gießbach übersührende hölzerne Brücke gegen Szemeria und Deva, von welchem letzteren Orte sie 1½ Stunden entsernt war.

Oberftlieutenant Remeny hatte am 7. Mittage mit Major Bethlen bas Terrain recognoscirt und in bem Balbe hinter ber Brude von Bisti Stellung genommen, wo er feine Artillerie bem

Muge bes Feinbes verbergen und ihn gut bestreichen fonnte, gerabe ale er hinter ben letten Berglehnen hervor gegen bie Brude, welche Remeny auf ber einen Seite hatte abtragen laffen, avancirte. Die Infanterie und Cavallerie ftanben ebenfalls gebedt, und bie gewaltigen Giefchollen ber eben im Aufthauen begriffenen Strigy ließen feine Ueberflügelung burch Durchwaten ober Ueberschwimmen bes Kluffes vermuthen. Remeny hatte bas 11. Sonved Bataillon, bie vier Compagnien bes 55. Honveb = Bataillone, eine Escabron Matthias - Sufaren und 10 Ranonen am linfen Strign - Ufer 21m 8. Februar rudte eine ftarte Avantgarbe ber Raiferlichen gegen bie Bistier Brude vor und griff Remeny an. Diefer fandte einen Rapport an Bem, bag er fich gegen bie Uebermacht nicht werbe behaupten fonnen. General Bem, im Bunbfieber gu Bette, ließ Oberftlieutenant Czet rufen und befahl ihm, Remeny ju Silfe zu eilen. Czes nahm eine Batterie, 1 Bataillon Infanterie und 1 Escabron Cavallerie und rudte bamit gegen Bisti vor.

In Szent Andras fam ihm die Melbung zu, daß der Feind durch die Geschicklichkeit unserer Artisterie und die Bravour des 11. Bataillons zum Stehen gebracht sei und seine vorige Stellung vis a vis der Brude wieder eingenommen habe, daß aber Remeny's Truppen erschöpft seien und er eine Ueberflügelung besurchten muffe.

Ezest ließ bemgemäß seine Cavallerie und eine halbe Batterie in Szent Andras Position nehmen und betachirte ein paar Compagnien Szeller mit 2 Kanonen nach Debacs zur Sicherung best linken Flügels Remeny's. Ueberdies stellte es sich heraus, baß ber Feind nur eine forcirte Recognoscirung unternommen hatte, und lediglich ber wallachische Landsturm vom erhöhten rechten Maros-Ufer mit Ueberstügelung brohe. Oberst Kemeny blieb an ber Brücke positirt.

Die Starfe ber Defterreicher betrug im geringsten Anschlag: zwei Brigaben Infanterie zu 9000 Mann, eine Brigabe Cavallerie zu 2000 Mann, 40 Geschütze, ben Lanbsturm, ber überall in Flanken und Rucken beunruhigte, gar nicht gerechnet.

Bem's Streitfrafte bestanden aus: 7 Bataillons Infanterie, 6700 Mann, 5 regularen und 2 irregularen Escabrons Cavallerie, 1000 Mann, Artillerie 28 Geschüge\*).

Die Defterreicher hatten sich gleich bei Beginn bes Ungriffes ber Sohen oberhalb Pisti, ber Brude gegenüber, bemächtigt und bort ihre Batterien aufgestellt, so baß sie die ganze diesseitige Position mit einem verheerenden Feuer bestreichen fonnten; ihre Plantler fanden hinter ben Umzäumungen und hinter ben Haufern hinlangslichen Schuß; ihr Centrum stand auf der von Pad herfommenden Positstraße; die Cavallerie auf dem rechten Blügel behnte sich bis an bas Ufer der Maros aus. In der Ebene jenseits der Maros

| Infanterie: 11. Honvede:Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |            |         |      |     |      |     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------|------|-----|------|-----|------|-------|
| 31. " 4 " 400 "  1. Szeller: Bataillon . 900 " Mariafy Bataillon . 800 " Thorontaler Garbe . 1000 " 35. Honwebe Bataillon 4 Compagnien 600 " Arabi Mozgof . 200 " Remeny's Bataillon . 400 " 24. Honwebe Bataillon . 900 "  Bufaimmen 6700 Mann.  Savallerie: Cinc Diviñon Bürtemberg Sufaren 300 Mann, 3 Escatrons Mathias Sufaren 300 "  2 "Biharer Garbe . 400 " | ) Infanterie : | 11. Senved  | :Bataillon |         |      |     |      |     | 800  | Mann, |
| 1. Szelter: Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 4. "        | "          | 4 60    | mpa  | gni | en   |     | 700  | "     |
| Mariasp: Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 31. "       | "          | 4       | "    |     |      |     | 400  | "     |
| Thorontáler Garte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1. Ggefler: | :Bataillon |         |      |     |      |     | 900  | ,,    |
| 33. honvede Bataillon 4 Compagnien 600 " Arabi Mozzoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Mariafy:    | Bataillen  |         |      |     |      |     | 800  | "     |
| Arabi Mozzoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Thoront:    | ler Garte  |         |      |     |      |     | 1000 | ,,    |
| Kemeny's Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 33. Honved  | Bataillon. | 4 Cer   | npag | nic | n    |     | 600  | "     |
| 24. Honvedz-Bataillon 900 ".  Bufaininen 6700 Mann.  Gavallerie: Gine Division Burtemberg: Hufaren 300 Mann.  3 Escatrons Matthias: Hufaren 300 ".  2 " Biharer Garde 400 ".                                                                                                                                                                                        | Cavallerie :   | Arabi Mo    | 39óf       |         |      |     |      |     | 200  | "     |
| Bufainmen 6700 Mann. Cavallerie: Gine Divifion Burtembergehufaren 300 Mann, 3 Cocatrone Matthiasehufaren 300 " 2 " Biharer Garte 400 "                                                                                                                                                                                                                              |                | Remeny'     | Bataillon  | ٠       |      |     |      |     | 400  | "     |
| Cavallerie: Gine Diviñon Burtemberg: Gufaren 300 Mann, 3 Cocatrono Matthias Qufaren 300 ". 2 " Biharer Garbe 400 "                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 24. Sonved  | -Qataillon |         | ٠    |     |      |     | 900  | "     |
| 3 Cecatrone Matthiae: hufaren 300 "<br>2 " Biharer Garte 400 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |            |         | 3    | ufa | inii | ien | 6700 | Mann. |
| 2 " Biharer Garbe 400 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Gine Divifi | on Würt    | e m b e | rg=  | бu  | far  | m   | 300  | Mann, |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 3 Escatron  | a Matthi   | a8 = 8  | ufai | cen |      |     | 300  | ,,    |
| Bufammen 1000 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2 "         | Bihar      | er Ga   | rbe  |     |      |     | 400  | ,,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |            |         | 31   | uſa | mm   | en  | 1000 | Mann. |

Artillerie : 28 Wefchuge.

befand fich ber wallachische Landfturm mit einer Abtheilung faiferlicher Reiterei und bebrohte Remeny's linke Klanfe.

Um 8 Uhr fruh begann bei ber Bisfier Brude bie Ranonabe. Sie war von beiben Seiten lebhaft, fo wie auch bas Tirailleurgefecht auf beiben Ufern ber Strign. Remeny behauptete fich ungeachtet ber feinblichen Uebermacht in feiner Stellung und fchlug fogar brei Bajonnetangriffe bee Feinbes an ber Brude mit unerschütterlichem Muthe und bebeutenbem Berluft bes Begnere ab. - Um 10 Uhr war es bem maderen 11. Bataillon gelungen, burch Ueberfegen bes Bluffes, wobei bie Leute bis an ben Gurtel burch bas reißenbe, große Eisichollen führende Baffer gingen, vermittelft eines unwiberftehlichen Bajonnetangriffes bem Feinde bie beiben Debreckiner Ranonen, bie er bei Bermannftabt erobert hatte, wieber abzunehmen und bie faiferlichen Tirailleurs aus bem Mauthhaufe zu vertreiben. Aber biefer Angriff hatte auch Remeny's Rrafte erfchopft, und mehrere hundert Leichen bes 11. und 55. Sonved Bataillons blieben in ber Umgebung ber Brude auf bem Blate. Bu gleicher Beit rudte bie Infanterie bes feindlichen Centrums, bas Regiment Bianchi, im erften Treffen im Sturmfdritte beran und befette mit bem gurudweichenden 11. Bataillon in bemfelben Momente bie Brude, fo wie bas von ben Unferigen wieber verlaffene Mauthhaus. In biefem fritischen Augenblide wußte fich Remeny nicht anbere zu helfen, ale indem er eine Cecabron Matthiae Sufaren bie vom Feinde befette Brude angreifen ließ. Die Attaque murbe naturlich burch Rleingewehr- und Kartatichenfeuer abgeschlagen und toftete manchem braven Sufaren, unter ihnen bem fehr tuchtigen, ritterlichen Rittmeifter Sorvath bas Leben. Außerbem brachten bie Defterreicher Remenn noch in eine andere Verlegenheit. Ale fie fich nämlich mitten auf ber Brude mit ben Sonvebe vermischt und bie ungarischen Kanonen 10 Schritt vor sich mit Kartatichen gelaben fahen, stedten sie bie weiße Fahne auf und fingen an als Capitulanten mit ben Honvebs zu fraternisiren, was sie jedoch nicht hinderte, unsere Offiziere nach tamerabschaftlicher Umarmung gefangen zu nehmen. Remenh nahmen sie selbst sein Pferd weg und wollten ihn eben sortsühren, als Oberstlieutenant Czet mit dem Gros bes Corps biesen Wirwarr auf ber Brude erreichte.

Er hatte schon vorher bas Bataillon Mariasy en tirailleurs in die rechte und das Debelläcser Bataillon in die linke Flanke der Unterstützung Kemeny's vorgeschickt und sah nun mit nicht geringem Erstaunen die Berwirrung an der Brücke, welche überdies durch die weiße Montur und das weiße Lederzeug, dem Bataillon Mariasy mit den Kaiserlichen gemein, noch gesteigert wurde. Einige Gemeine von einem polnischen Bataillon umzingelten auch Czeh und forderten von ihm den Säbel. Da wandte er sein Pferd und besahl Mariasy und der Artillerie zu seuern.

Auf ber Brude entstand nun ein fürchterliches handgemenge. Bajonnet und Augel verbreiteten nach allen Richtungen Tob und Berberben, die Geschütze wurden neu und vortheilhafter postirt und vermehrten den Schreden und den Berlust des Feindes. Bom Resgiment Bianchi verlor ein Bataillon fast alle seine Offiziere und Mariasy schritt wuthend vorwarts.

In biefem Augenblicke langte auch Bem an, ließ bas 11. und 55. Bataillon, welche fich wieber gesammelt hatten, abermals über ben Fluß gehen und bie Sohen von Pisti fturmen, während Burtemberge und Matthias. Susaren, so wie bie Biharer Garbe im Galopp über die Brucke jagten und jenseits berselben auf ber Ebene beplopirten; ein Szefler-Bataillon übersette bei ber Mundung der Strigy in die Maros den ersteren Fluß.

Die Kaiserlichen zogen sich auf allen Punkten kampsend zuruck, und die Schlacht wogte vom User der Maros bis an die Höhen über Pist und jenseits in die Walbung hinein. Auch seine Artilelerie letes Bem über die Brücke gehen und versolgte den errungenen Bortheil in gewohnter Weise. Der Feind wich immer mehr gegen Pad; Bem's Infanterie über Verg und Thal hinterdrein. Burstembergs und Matthias-Husaren machten in erster Linie eine brillante Attaque gegen eine Division seinblicher Chevaurlegers, während die Biharer Reiter in zweiter Linie en reserve versblieben.

Die Chevaurlegers machten Kehrt und wurden von ben Hufaren verfolgt. Bei biefer Gelegenheit geriethen biese jedoch in ein
mit Gestrüpp bedecktes Terrain, wo ein paar Compagnien seindlicher Tirailleurs postirt waren und auf sie ein lebhastes Keuer eröffneten. Hierburch wurden die Husaren zum Umsehren gezwungen; — formirten sich jedoch hald. Allein die Bisarer Reiter wurden durch
einige Kanonenschüsse so erschüttert, daß sie nicht einmal die Formation der Husaren abwarteten, sondern zur Brüde zurückjagten. Das
55. Bataillon hatte auf den Bergen seine Munition verschoffen,
sonnte bei der Schnelligfeit, mit welcher Bem vorging, nicht zur
rechten Zeit abgelöst werden, und als es die Cavallerie weichen sah,
kehrte es auch um, — basselbe that Mariasy, wie die übrigen im
Gesechte besindlichen Truppen.

Da gewahrte Bem, daß die gewonnene Schlacht wieder verloren sei, und seine Leidenschaftlichkeit erwachte im höchsten Grade. Er wollte durchaus nicht über die Brude gurud, wurde aber endlich im Strome der Kliehenden mitgeriffen. Die braven Burtemberg-Husaren mußten all' ihren Heldenmuth ausbieten, um bei der raschen Berfolgung ber Desterreicher unsere Artillerie zu retten. Bem's Armee war aufgelöst und es schien, daß feine menschliche Kraft aus bieser regellosen Masse wieder brauchdare Formen zu
bilden vermöchte. Die Feinde saßen und auf den Fersen; mehrere
unserer Kanonen waren demontirt; eine namhaste Zahl Todter und
Berwundeter bedeckte das Schlachtselb und vermehrte den herrschenben Schrecken. Das Ausreißen nach Deva nahm durch das von
ben Biharer Reitern gegebene Beispiel in hohem Grade überhand,
und weder Bitten, noch Drohungen, noch das Einhauen unserer
Cavallerie auf einzelne Ausreißer halfen etwas. Da sagte Bem
zum Oberstlieutenant Czeh: "Ich muß die Brucke wieder haben,
ober ich werde fallen."

Letterer erfaßte bie volle Bebeutung biefer Worte und bat ben General, die athemlos Fliehenden nur ruhig laufen zu laffen. Czeth hatte nämlich für diefen Fall ichon vorgeschen und die bereits erwähnte hügelreihe zwischen Szemeria und Debacs zum allenfalligen Sammelplage ausersehen, von welchem aus man die Straße ber Länge nach bestreichen und die ganze Gbene beherrschen konnte.

Bum Glud ftanben in biesem Augenblide bie beiben Szesters Compagnien, welche bie Racht in Debacs zugebracht und während ber Schlacht ben wallachischen Landsturm beschäftigt hatten, auf biesen Hügeln in Reih' und Glieb. Durch sie ließ Oberstlieutenant Czeh bie regellos heranlaufende Infanterie an der Straße auffangen, auch durch Oberstlieutenant Bethlen an der ganzen Hügelreihe aus Bürtemberg-Husaren einen Corbon ziehen, den dei Todesftrase Riesmand überschreiten durfte. Durch diese Maßregeln wurden in weniger als einer Biertelstunde die Bataillons neu formirt und bald darauf die Schlachtordnung in zwei Treffen, rechts und links von der Straße, Matthias-Husaren im Centrum, Bürtemberg-Husaren auf dem linken, die Biharer hinter dem rechten Flügel, wieder hergestellt. Unter-

18

beffen hatte Bem seine Batterien auf ber Straße und an den Sohen vortheilhaft positit. So fanden die Kaiserlichen ploglich, statt eines flüchtigen regellosen hausens, eine imponirende Truppenzahl in guter Ordnung und vortheilhafter Stellung vor sich. Sie begannen den Kampf mit Erbitterung von Neuem und entwickelten ein surchtbares Urtillerieseuer, indem sie zugleich den rechten Flügel unseres Corps wieder zu umgehen suchten. Bem hatte aber dies Borhaben gemerkt und seinen rechten Flügel durch das Thorontaler Bataillon versstärft. Er erwiderte das seindliche Feuer nur in langen Pausen und nur da, wo er seinen Schuß sicher hatte. Denn die hereindrechende Dämmerung sing schon an die Gegenstände zu verschleiern.

Indessen hatten die Kaiserlichen den größten Theil ihrer Munition verschossen und versuchten eben durch ein keinen Augenblick nachelastendes Geschützseuer, wie durch heftiges Plankeln unsere Truppen zum Weichen zu bringen, aber diese gewannen, unter Bem's eigener Leitung und unter der umsichtigen Führung des Majors Hrabowski, immer mehr Terrain, während der rechte Flügel unter Major Dobay eben so, langsam vorrückend, die seindlichen Truppen zurückbrängte. Die Würtemberg-Husaren machten noch eine glänzende Attaque während dieser Borrückung und warsen zwei Divisionen Chevaurlegers über die Strigy zurück. Als nach der hestigen Kanonade das seindliche Geschützseuer plöstlich verstummte, schien es erwiesen, das den Desterreichern die Munition ausging.

In biesem Augenblide sturmte Bem von allen Seiten mit bem Bajonnet auf ben Feinb, und bieser wurde gleich geworfen und in die Blucht über die Brude gejagt, nach Zurudlassung einer bedeutenden Anzahl Tobter und Berwundeter. Im Mauthhause allein ward eine ganze Compagnie niedergemacht, einige andere wurden ins Gesbirge gesprengt. Bem jagte ohne Aufenthalt den Feind über Pad

gegen Sassyvaros. Die Racht brach ein, und bie Berfolgung mußte eingestellt werben.

Die Saufer von Bab waren großentheils mit öfterreichischen Tobten und Berwundeten angefüllt.

Demnach läßt sich annehmen, baß ber Berluft bes Feinbes sich auf 2000 Mann belief, außer einer großen Anzahl bemontirter und brei verlorener Kanonen und einiger hundert Gefangenen. Unter ben Gefallenen befand sich auch ber wadere Cavallerie. Dberft Losenau. Wir verloren 6—700 Mann. Aber Bem hatte wieder sesten füß in Siebenburgen gefaßt, und mit bem biesen Sieg begleitenden moralischen Eindruck stand die Wiedereroberung bes Landes als wahrschilich zu erwarten.

Bem's Aufgabe nach bem bei Pisti erfochtenen Siege bestand barin, benselben so gut als möglich zu benügen, b. h. ber kaiserlichen Armee nicht die Zeit zu laffen, sich in Mühlenbach sestzusehen und bort, auf die Festung Karlsburg und ihre Depots gestüßt, eine neue Schlacht zu liefern. Denn alsbann wäre Bem, wenn nicht aus anderen Gründen, doch durch das Ausgehen der Munition geschlagen worden und hätte obendrein feine Operationsbass bis Großwardein oder Arab gehabt. Er mußte daher trachten sich seiner früheren Basis in Marose Basarbely und dem Gzekler-Lande wieder zu nähern, um dann von dort aus sich mit Truppen, Munition und allem Uedrigen wohl versehend, den Hauptsschlag gegen Hermannstadt zu führen. Er mußte mit einem Worte die Kokellinie früher erreichen, als die Desterreicher.

Es erscheint aufsallend, daß die Kaiserlichen die großen taktischen Vortheile, die ihnen das Terrain jenseits des Brodseldes bei Sibot, dann in dem Walde von Tartaria vor Mühlenbach selbst bot, — nicht zur Annahme einer Schlacht benugten; ihr moralischer Halt

mußte in ber That fehr erfchuttert, und ihre Generalftabsoffiziere fehr verblenbet gewesen sein — um bies, — fo wie bie einen leicht möglichen Sieg begleitenden strategischen Bortheile ganz übersehen zu haben.

2m 10. Morgens marfchirte Bem nach Szaszvaros und gleich weiter gegen Muhlenbady. Es war ichon Abent, ale feine Avantaarbe jenseits Sibot in gleicher Bobe ungefahr mit Tartaria auf feindliche Cavalleric traf, woraus hervorging, bag bie Raiferlichen Dublenbach bereits befest und ihre Bortruppen ausgestellt Dicfe wurden fofort von Bem's Avantgarbe angegriffen und in ben Balb auf ber Pofiftrage gegen Mublenbach gurudgebrangt, gerabe ba, wo fich bie Rarleburger von ber Dublens bacher Strafe absonbert. Gin Bataillon Infanterie mit ein paar Ranonen und einiger Cavallerie bezog in ber Dunkelheit bier ein Die gange übrige Urmee Bem's aber marichirte in aller Stille gegen Alvinca zu. Um 10 Uhr Rachte ftieß bei biefem Drte unfere Avantgarbe abermals auf ben Keinb. Bem hatte alfo richtig gerechnet : Die Raiferlichen wollten ibn bis Muhlenbach beranruden laffen, um ihn bort ichlagfertig zu empfangen, und mitten in ber Schlacht follte fein linter Flugel von Alvincz aus umgangen merben.

Bem hatte aber Alvincz zum Nachtquartier ausersehen, und Czet, welcher bie Avantgarde bes Centrums führte, ließ ben Ort sogleich durch bas Bataillon Mariafy und bas 11. Honveb. Bataillon stürmen. Die Kaiserlichen hatten natürlich Bem hier am wenigsten erwartet, flohen in größter Unordnung nach Karleburg zu und hatten es nur der Schnelligseit ihrer Füße, so wie unserer Unsenntniß bes Terrains zu banken, daß nicht ihre ganze Brigade sammt allem ihrem Geschütz gefangen genommen wurde.

Bem recognoscirte noch bis 12 Uhr Nachts bas Terrain und wählte seine Ausstellung für Geschüt und Insanterie gegen Rarls, burg und Mühlenbach. Die Truppen bivouafirten größtentheils im Freien. Um Morgen bes 11. entwidelte Bem sein ganzes Corps gegen Mühlenbach zwischen Lamferest und Lebesau in Schlachtsordnung, um für einen etwaigen Angriff nach bieser Seite Front machen zu können. Der schwere Train jedoch, die Reservemunition, Bagagen, Berwundete und Kranse gingen einstweisen unter Besbedung ber Urrieregarde, welche nun die Rolle der Avantgarde übernahm, über Barobaya, Limba und Csüged nach Girbs.

Bem mahlte ben furgeften Weg über Cfugeb, holdvilag, Berve, Tohat, Berefegnhag, Saass-Cfanab nach Mediafch, von Saagvaros ins Kotel-Thal, da er auf biese Art eben so schnell in Nagy-Selyt ober Frauenborf eintreffen konnte, als eine andere Truppe in hermannstadt, und baher jedenfalls Mesbiasch früher erreichen mußte als diese lettere. Nur bewegt sich biese auf einer guten Chaussee, jene auf unwegsamen Gebirgen.

Die Armee Bem's erflomm ben steilen, unwegsamen Bergsabhang zwischen Limba und Cfügeb und brauchte ben ganzen Tag bazu, um nur die Geschüße hinaufzubringen. Gine große Zahl Bagagewagen blieb steden, die Pferbe erschöpften ihre Kräfte und versagten ben Dienst, welchen bann die Honveds selbst versehen mußten; turz, es war ein Jammer, das siegreiche Corps in solcher Stodung, Unordnung und in so verzweiselter Lage zu betrachten. Die Kaiserlichen sahen biesem Schauspiele von den Bällen Karlsburg's ruhig zu, ohne auch nur einen Achtzelnpfünder loszubrennen und badurch die Unordnung noch zu vermehren, ja, sie vielleicht unheilbar zu machen.

Trop bes beschwerlichen Marsches erreichte Bem ben 11. Februar gludlich Berve und seine Truppen zogen bis zum Morgen bes folgenben Tages eben baselbst ein. Um 12. mußte er ihnen, ba sie völlig
erschöpft waren, Ruhe gönnen. Bem benutte biesen Tag, um seine Dispositionen in Betreff Siebenburgens zu treffen und nach Klaus
sendurg, Bistrip, Maros-Vafarheln und in das Szeklers
Land Couriere abzusenden, um dort seine Eristenz und seine Erfolge
zu verfünden.

Am 13. schickte er ben Oberstlieutenant Remeny mit seinem eigenen sehr zusammengeschmolzenen Bataillon, einer Abtheilung Matthias- Husaren, ber ganzen Bagage, allen Kranken und Berwundeten über Besenyö, Tür nach Balassalva und von ba weiter nach Thorda und Klausenburg. Er selbst marschirte mit ber Armee auf Szász-Csanáb, wo übernachtet wurde, und am nächsten Tage, ben 14. Februar, über Holdvilág, Frauenborf, Kis-Rapus nach Mediasch in einem Marsche, so daß seine Truppen am 15. Morgens in dieser Stadt anlangten.

Das Ziel war erreicht, Bem wieder herr ber Kokellinie und im Besite bes Schlussels zu seiner natürlichen Operationsbasis. Auch erwartete ihn bereits in Mediasch Major Zsurmay mit ben Wilhelm. Husaren, ber Abtheilung Kress. Chevauxlegers, ein paar Compagnien sehr gut bewassneter und schon equipirter Szathmarer Freiwilligen. Major Zsurmay war nämlich bei Vizakna von Vem abgeschnitten worden und hatte unterdessen einen Parteigängerkrieg gegen die Abtheilung des kaiserlichen Partisans Haydte mit abwechselndem Glücke geführt. Bald hatte er den Haydte, bald bieser ihn aus Mediasch und Elisabethstadt vertrieben, bis zulest die große Szeller-Bewegung dem Major Isurmay den Besit von Mediasch sicherte.

Sier ift es am Plat von ben Greigniffen im Szefler-Lanbe eine furze Stige ju entwerfen.

Rach bem bei Maros = Bafarhely erlittenen Schlage mar bie Rraft ber Gzefler gebrochen. Richt nur bie Banbe ber Disciplin. fonbern auch bie fur bas Bestehen jeber menschlichen Gefellichaft nothwenbige Unterwerfung bes Billens bes Gingelnen unter ben Ausspruch ber Gefete waren entschwunden. - Die Berhaltniffe bes Szefler-Laubes gingen einem chaotifden Berfalle entgegen. war bas Bert unüberlegter Marktichreier einerfeite, - reactionarer Bolts - und Landesverrather andererfeits und ber letteren haupt. fachlich beshalb, weil fie in bem allgemeinen Birrmarr fur fich im Eruben ju fifchen bie beste Belegenheit fanben. Giner von ben Sauptforpphäen mar Dberft Dorener, welcher mit Sulfe heuchlerifcher Pfaffen Die Szefler bes Cfifer Stubles babin zu bringen verftant, baß fie fich nicht nur fur neutral, fonbern fogar als bem neuen Raifer treu und anhanglich und im außerften Fall fogar fur bereit erflarten, gegen bie ber Sache ber Ration treugebliebenen Szetler ju Felbe ju gieben. Gin anberer nicht minber erfaufter Sölbling ber Camarilla war ber Chelmann Emerich Daniel, welder an ber Seite bes faiferlichen Barteigangers Sanbte bie Bermuftung bes Ubvarhelper Stuhles burch mallachische Rauberhorben organifirte und ju erwunfchtem Enbe führte. 3m Marofer unb Aranhofer Stuble berrichte ber faiferliche Beneral Bebeon unumschränft, wie in einem Baschalif.

Es blieb also im gangen Szellerlande nur ber kleine haroms fzeker Stuhl — von kaiserlichen Truppen noch nicht überschwemmt — ber nationalen Sache getreu. — Um in die guten, aber wirren Elemente bieses Stuhles Ordnung zu bringen und auf solche Art ben Wiberstand gegen ben voraussichtlichen Angriff systematisch zu organistren, ward auf ben Antrag bes patriotischen und talentvollen Major Alexander Gal gegen Ende Novembers eine Bolfsversammlung in Rezdy Basarhely ausgeschrieben. Die ganze Bevölferung bes Stuhles sand sich voll Begeisterung hier ein, und es ward nach furzen Debatten der Beschluß gesaßt: mit Ausbietung aller möglichen Mittel, ben Boden vor feindlichen Einfällen zu schüten, die Streitsträfte des Stuhles auf militärischen Grundlagen zu schaffen und zu vermehren und vorläusig in desensiver Stellung die Ereignisse abzuswarten.

Dberft Doban vom 2. Szefler-Regimente wurde zum Militar-Dbercommandanten bes gangen Diftricts erwählt und biefer unter bas Kriegsgeseth gestellt.

Die ganze waffenfahige Maunschaft warb enrollirt, in Batails lons und Brigaden eingetheilt und an den Grenzen des Haromszester Stuhles aufgestellt. Ungefahr 10 Bataillons und 6 Cocabrons besehren die Linie vom Bodzaer Paffe, entlang des Tastrang, über Bodola; längs dem Fefetesügy über Köfös, Als Doboly, Erösd, Arapatafa, Hidveg, Bolon, Köpecz und Barot. Die Reserven standen in SepsisSzents György und Uzon — mit dem Hauptquartier im lestgenannten Orte.

In Sepfie Szent. György, Uzon und Rezby. Bafarhely wurden Spitaler eingerichtet, in welchen abelige Frauen und Jung-frauen neben ben Landbewohnerinnen die Krankenpflege beforgten.

In Regby, Bafarhely warb burch Joseph Bobor ber Berfuch gemacht, aus Glodenmetall Ranonen zu gießen. Er und ein
ehemaliger kaiferlicher Artillerift, Aaron Gabor, ein Naturfohn mit
genialen Geistesgaben, brachten es burch unermubliche Anstrengung
und aufopfernde Thatigkeit in erstaunlich kurzer Zeit bahin, daß sie
in ber That eine breipfundige Kanone — gang jenen ber Raiferlichen

ähnlich und vollfommen brauchbar — bem Militarcommanbo zur Disposition stellen konnten. Bon allen Ortschaften wurden nun die Gloden der Rirchen herbeigeführt, damit man sie zur Landesvertheibigung verwende. — Die Frauen boten ihren Schmud zur Ausrüftung der Beschütze, zur Anschaffung ber Bespannung; Jung und Alt wetteiserte in Opfern für den Altar bes Vaterlandes, und als furz darauf ein Apotheker durch chemische Analyse die Bereitung der Junder ermöglichte und Aaron Gabor auch eine Pulvermuhle errichtete, — da stieg die Begeisterung auf den höchsten Punkt und Haron Szek ward zum Bollwerke der Szekler Freiheit.

Alle biese Borbereitungen zu einem fraftigen Wiberstande murben in har om bag eft in ber letten halfte bes Rovember getroffen, ohne bag von Seite ber Raiserlichen ernsthafte Unstalten gemacht wurden, sie zu behindern. Die Raiserlichen ließen unbegreislicher Weise ihre Truppen in Kronstadt und hermannstadt ber Nuhe pflegen. Erst Ansangs December beauftragten sie ben Major handte, in Berbindung mit einem Detachement aus Kronstadt, bei welchem auch 1000—2000 fächsische Nationalgarden eingetheilt wurden — har om batef anzugreisen.

Um biese Zeit nun fielen auf ber oben angegebenen Linie beisnahe täglich Gefechte vor, wo balb bie Szefler, bald beren Gegner bas Felb behaupteten. Das Ende berselben war, baß die Szefler gegen ben 10. December zu herren ber sachsischen Ortschaften: Prassmar, hermany, Szent-Beter und Botfalva wurden, und haydte sich in ben Udvarhelyer Stuhl zuruckzugehen gezwungen sah. — Nun trat für einige Zeit Stillstand ein.

Das unthatige Lagerleben mahrend biefer 3wifdenzeit erzeugte unter ben Szeflern Migmuth , bie Berpflegung aus bem eigenen

Lanbe warb immer fühlbarer; biefe Grunde, und indbesondere ber Umftand, bag im Falle bes Gelingens ber Anschluß ber abgefallenen Szefler mit Gewißheit zu erwarten ftand, — bestimmten ben Kriegerath, bem Oberst Dobay bie sachfische Stadt Kronstadt als zunächst und schleunigst zu eroberndes Operationsobject zu bezeichnen.

Schon waren bie Szefler bis an bie Mauern Kronstabts vorgerückt, als in ihr Lager bie Kunde fam, Haydte sei in Erdövidest eingefallen und bedrohe Haromszest mit Berswüstung. Dem Oberst Dobay war diese Nachricht ein, zum Theil auch motivirter, jedenfalls aber willsommener Borwand, vom Angrisse auf Kronstadt abzustehen und mit dem Groß den Rückmarsch an die Grenze anzutreten. — Oberstlieutenant Alexander Gal wurde mit 3 Bataillond Insanterie, 1 Escadron Husaren und 3 Kanonen gegen Haydte betachirt.

Gal folug den Feind in einem Treffen bei Felfo-Ratos und verfolgte ihn über ben Rifa so nachbrudlich, daß berfelbe bei 300 Mann an Tobten, Berwundeten und Gefangenen einbuste.

Mittlerweile hatten aber unberufene Bolfstribune burch unnuges Beroriren ben Geift ber Szefler wieder unterwühlt und die Defterreicher bei Szent. Péter, Tartlan und Köpecz einige Bortheile über sie erlangt. — Die Disciplin fing an zu schwanken und
ber mit einer Brigade und einer unzählbaren Masse wallachischen
Landsturmes in Kronstadt eingerückte faiserliche General Gebeon
bedrohte Harom sief. — Bei solcher Lage ber Dinge — von Allen
verlassen — ohne Nachrichten aus bem nörblichen Siebenburgen ober
aus Ungarn — blieb ben Szeflern, um Zeit zu gewinnen, nichts
übrig, als Unterhandlungen anzuknupsen. Gine gemischte Givil-

und Militarcommiffion unter bem Borfige Albert Belby's wurbe beftimmt, Die Berhanblungen einzuleiten.

Dem General Gebeon waren biese Eröffnungen um so wills sommener, als ihm um bieselbe Zeit — Ende December — bie Kunde von Bem's glanzenden Ersolgen im Rorden, zusam. Nichts destoweniger stellte er harte Bedingungen: Ablieserung aller Waffen und Munition — Auslieserung der Honvebs und Stellung von Refruten zum kaiserlichen Corps; dagegen sollte Haromszeft undes seit bleiben, und Niemandem ein Leid geschehen. — Die Pacificatoren und der Truppencommandant unterschrieben die Convention, — es lag aber außer ihrer Macht, mehr als eine ausgeschoffene Kanone, 60 — 80 undrauchdare Gewehre und 40 — 50 Pferde nach Kronsstadt abzuliesern. Das Bolt war flug genug, alle Kanonen und Gewehre, so wie die ganze Munition im Lande zu verbergen und die ausguliesernden Honvebs und Kossutier Ausgaren als Bauern verstleibet in seinen Wohnungen zu verbergen.

So verhielten fich bie Sachen, als nach ber Schlacht bei Balfalva, Gebeon ben Befehl erhielt, — jur Bermehrung ber Streitfrafte Buchner's nach hermannftabt zu eilen, — haybte aber,
zur Dedung ber Leicht ircher Strafe nach Rohalom und Agnetein
fich zu verfügen.

Um eben biese Zeit trafen auch bie Emiffare Bem's, und eine Boche fpater Dberft Rife mit ben haromegetern im Szefler-Lande ein.

Run erwachte ber Beift ber Szekler von Reuem, und ihre Liebe jum Baterlande und zur Freiheit, ber Durft nach Unabhängigkeit und ber Durft nach Thaten, nach Ruhm und Auszeichnung ließ bald alle Szekler - Stuhle im unverbrüchlichen brüberlichen Berein Berweise von hingebung und Aufopferung geben — bie fie in bie erfte

Reihe aller ungarifchen Freiheitstämpfer ftellten und ihnen in ben Dentbuchern Ungarns fur ewige Zeiten ben Blat ruhnwollster Erinnerung sichern. Sie haben sich als achte Helbenfohne Ungarns, als achte Verfechter seiner Unabhangigfeit und Freiheit bewährt, und bas Baterland wirb siets bankenb ihrer Thaten gebenken.

Dem Oberftlieutenant Alexander Rife mar es balb gelungen, nach feinem Ginruden in bas Szefler-Land mit bem zweiten Szefler-Bataillon und ben Szefler : Sufaren, bie bortigen Bewohner über bie mahre Lage ber Dinge aufzuklaren und fie jum maffenhaften Unschluß an Bem gu. bewegen. Er hatte am 12. Februar mit 3 wohlbewaffneten Bataillons, zwei Bataillons Langentragern nebft 1 Division Sufaren und feche Ranonen Segeevar befest und fich in bicfer feften Bofition gur langeren Behauptung berfelben vorbe-Außerbem organisirte er in Bemeinschaft mit bem Dberft rcitet. Bal bie Nationalgarben im gangen Szefler : Lande und betrieb bie Refrutirung mit folder Energie, baß feine Truppen fich alle Tage Raum war Bem in Debiafch angelangt, fo rudten auch fcon 3 regulare Szefler-Bataillone, junge, muthige und tuchtige Burichen , und bas madere 12. Sonveb = Bataillon, bas fich in ben Saromegefer Affairen unfterblichen Ruhm erworben, mit einer Escabron Matthias = Sufaren ale Berftarfung ju feiner Urmee.

Die Ruhe bauerte nicht lange. Oberft Urban war Unfangs Februar von Neuem in bas Land gefallen, hatte brei Compagnien Alexander-Infanterie bei Batra Dorn a überrascht und gesangen genommen, und trieb bie schwache Bistriger Garnison nach hels benmuthigem Wiberstande gegen Dees. Oberst Niczto war mit bem Bataillon Alexander-Infanterie und 400 Mann Bolen, wozu

fpater noch ein Sonveb-Bataillon fam, ale Obfervationecorpe gegen bie Bufowing jurudgeblicben. Urban rudte am 14. Februar mit 6 Bataillons und zwei Batterien gegen Bayersborf, mo fich Ricato verichangt batte, und ichidte eine Umgebungscolonne unter Dberft Bisgner nach Szerebfalva. Um 10 Uhr Morgens fturmte Urban bas mohlverschangte Dorf, in welchem fich bie Unferen bartnadig vertheidigten. Un ihrer Spite ftand Ricafo mit gezogenem Gabel, ben Muth feiner wenigen Truppen anfeuernd. Dreimal wurden bie Ungreifenten gurudgeworfen; ale fie gum vierten Male fturmten , traf eine Ranonenfugel tobtlich ben Dberft Ricafo. und ber Fall bee Führere lahmte ben Muth feiner Truppen. Sonvebe gogen fich gurud, und bie Bolen vertheibigten noch zwei Stunden lang ten Drt, um ben Rudjug ber Ihrigen, welchen biefe nach Dees bewerfftelligten, ju beden. Dberftlieutenant Toth war zwar von Rlaufenburg bem Urban entgegengeeilt, aber er fühlte fich ju ichwach an Truppen, um mit Erfolg bem geinde begegnen ju tonnen. Bem erhielt biefe Trauernachricht am 16. Februar und fcon am 17. mar er mit ben brei Szefler-Bataillone, bem 12. Sonved = Bataillon, einer Escabron Bilbelm = Sufaren, ben Rrefs= Chevaurlegers und 12 Weichuten auf bem Wege nach Biftris. Er marfchirte Tag und Racht und fam am 20. in ber Racht nach Bubaf, unweit Biftrig. Urban hatte fich auf bie Runbe bavon foleunigft von Bethlen nach Biftrit gurudgezogen und war am 20. bei Bem's Unnaherung nach Bab gurudmarfchirt, in jenem Orte nur eine Arrieregarbe gurudlaffenb. Bem warf biefe ichon am 21. aus Biftrig binaus und ließ feine Truppen einen Tag ruben.

#### Treffen bei Jand am 23. Februar 1849.

Am 23. griff Bem ben Oberst Urb an in seiner Position bei Jaab an. Die Szeller sochten im ersten Feuer wie Lowen, bas 12. Batailson verrichtete Bunder von Tapferkeit, und Oberst Johann Banfy that es an Bravour, Unerschrockenheit und geschickter Truppensührung Allen zuvor. Urb an erlitt bedeutenden Berlust, wurde total geschlagen und über die Grenze gejagt. Bem versolgte ihn diesmal nur bis Tihucza und sperrte die Grenze ab. Er bestimmte zum Militärscommandanten von Bistris den Oberstlieutenant Toth, indem er zu bessen Truppe noch die mitgebrachte Infanterie, also eine ansehnsliche Macht zurückließ und besah Deest und die Anstalten in Ragys Banya, wo er die Absendung großer Munitions Transporte nach Mediasch beorderte. Commandant von Klausenburg und Umgegend ward Oberstlieutenant Remeny.

# Schlacht bei Mebiafch am 1., 2., 3. Mary 1849.

Am 27. Februar marschirte bie öfterreichische Armee von hermannstadt in zwei Colonnen ab, von benen die zweite aber erst am 28. Februar nachruste, um Bem in Mebiasch zu schlagen und seine Armee zu vernichten. Der Feind hatte brei vollftändige Instanteries und eine Cavalleries Brigade, zu der Gesammtstärse von 16,000 Mann aller Baffengattungen mit 40—45 Geschüßen; benn die Anwesenheit der Ruffen machte die Garnisonen in Kronstadt und Hermannstadt entbehrlich. Unsere Armee bestand das gegen in Mediasch und Schäsburg aus 10 Bataillons, 11 Escasbrons und 36 Geschügen, im Ganzen 12,000 Mann und 1420 Pferde.

Un ber Schlacht bei Mebiasch nahmen jeboch weber bie Schaßburger Besatung noch mehrere in bie Umgebung betachirte Colonnen Theil, so baß Bem bort nur mit 6600 Mann Infanterie, 820 Mann Susaren und 30 Geschützen focht. Um bem Lefer ein genaues Bild ber folgenden Schlacht liefern zu fonnen, muffen wir zuvörderft bas Schlachtfelb beschreiben.

Die Stadt Debiafch liegt im Thale ber großen Rofel, bart am linten Ufer biefes Kluffes , 4 Meilen von Bermannftabt, und ift, wie alle fachfischen Stabte, mit einer von Thurmen unterbrochenen Ringmauer verfeben, welche aber gur Bertheibigung nichts taugt, indem fie von ringe umber liegenden Soben beberricht wirb. Stunde von ber Stadt, ftromabwarts, liegt am guße eines Bergrudens ber Ort Ris-Rapus, ebenfalls von ber Rofel befpult. 3wijden beiben Orten ift bas Blugthal febr fcmal, bochftens 1500 Schritte breit und von reißenben Bilbbachen burchschnitten, welche fich in ziemlicher Breite und mit fteilabfallenben Ufern verfeben, in bie Rofel frurgen. Bwifchen biefen Wilbbachen gieben fich Muslaufer bes Mittelgebirges bis auf einige Sunbert Schritte von ber Rotel, wo fie meift terraffenartig in fteilen Abhangen endigen. Auf ben letten Senfungen biefer Bergfuße gieht fich bie Chauffee bin, verfeben mit fteinernen Uebergangen über bie Biegbache. Auf bemfelben Bege zwifden Ris . Rapus und Debiafch, bem auf bem anderen Klugufer liegenden Orte Etemego gegenüber, fand ein mit Blanfen eingegauntes , maffives Wirthshaus , neben welchem fich bis an bie Rofel ein ziemlich tiefer fumpfiger Grund erftredt, welcher bie und ba von Biegelofen befest war. Die Bruden über bie Rotel bei Etemego und Ris-Rapus waren abgetragen, ber Bluß felbit burch bie aufthauenden Bebirgegewässer angeschwellt und nicht gu burchwaten. - Gine Stunde fublich von Debiafch, im Bebirge, liegt ber Drt Gjasg. Muena, welcher befest gehalten merben mußte, inbem ber Barteiganger Sanbte fich um Gzent-Agatha herumtrieb und bie glante von Debiafch bebrobte. Bon Rorben

her war feine Umgehung burch ben Feind zu befürchten, benn Balasfalva hielten bie Unserigen besetht und streiften täglich bis Holdvilág und Suve.

Oberft Czet hatte Kis-Rapus mit einer ftarfen Avantgarbe von einem Bataillon, einer Escabron und feche Geschüßen besetzt und berfelben befohlen, ben Ort fo lange zu halten, bis bie Haupts. macht ihre Position hinter bem erften Gießbache zwischen Mebiasch und Efemezo besetzt hatte.

Diese Position gewährte für die Artillerie eine die Straße beherrschende, durch flüchtige gradlinige Schanzen gedeckte Aufstellung, von der aus sie den Angreiser in ein Kreuzseuer nehmen
konnte. Die Plänkler hatten den ganzen Rand des Gießbaches vom Gebirge bis an die Kokel besetz und standen gedeckt. Der Feind
konnte sich ihnen nur über eine ganz offene Ebene nähern und war
also bedeutenden Berlusten beim Angriss ausgesetzt. Die Reserven
hatten hinter den Terrassen gedeckte Stellungen, und die Cavallerie in
zweiter Linie war durch Terrainwellen dem feindlichen Auge gänzlich entzogen. Außerdem war eine Umgehung unserer linken Klanke
nicht leicht vorauszusezusen. Nichts bestoweniger sollte Bem, durch
die Umstände gedrängt, diese so günstige Position erst im letzten
Momente benügen.

Am 1. Marz brach bie faiserliche Avantgarbe von Frauenborf gegen Ris-Rapus vor und suchte bie unserige hinauszuwersen. Diese aber leiftete unter ihrem geschickten und tapferen
Kührer Herfalovich einen so hartnäckigen Widerstand, baß bie
Beinbe sich nach vierstündigem Gesechte wieder in ihre Stellung bei
Frauenborf zuruckziehen mußten. Freilich waren Herfalovich's
Kräfte erschöpft, aber er hatte ber ihm gewordenen Aufgabe vollfommen entsprochen. In ber Racht war auch General Bem wie

ein Deus ex machina von Maros - Bafarhely angefommen, und bie Truppen fahen jest freudig bem fommenden Morgen entgegen. Bem hatte gemiffermaffen ben Inftinft, bie heraunabente Befahr ju errathen , und ließ feinen Unterbefehlohabern felten bie Beit, auf eigene Fauft bedeutende Unternehmungen zu machen. Co auch jest. 2. Marg mar tas Gros ber Raiferlichen ichon in Frauenborf eingetroffen und hatte um 8 Uhr Morgens bas Wefecht bei Ris-Rapus mit Berfalovich wieder angesponnen. Diefer hielt fich noch eine Stunde, bie Dberft Czes mit bem Gros bes Bem'ichen Corps bie oben beschriebene Position besetht hatte, jog fich bann fechtenb gurud und bilbete in Debiafch bie Referve. Dberftlieutes nant Brabowsfi hatte mit bem Thorontaler Bataillon und einer Abtheilung Cavallerie nebft 4 Ranonen links von Debiafch gegen Musna Bostion genommen. Die Raiferlichen waren einstweilen bis an bas obenbezeichnete Birthebaus vorgerudt, hatten baffelbe beset und führten ihr Beschut auf bem jenfeitigen Auslaufer bes Bebirges auf. In biefem Augenblid erfchien Bem auf bem Schlacht. felbe, ging fofort aus ber Bertheibigung jum Ungriff über und entfenbete ben Dberftlieutenant Banffy mit bem 11. und 24. Bataillon gur Ginnahme bes Birthebaufes. Unfer Befchut wurde einige Sundert Schritte feitwarts vorgebracht, und bas Feuer gegen bie faiferliche Artillerie begann, mabrent bie übrigen Truppen in ihrer Da entspann fich ein beißer Rampf. Stellung verharrten. 11. Bataillon unter tem waderen Incze fturmte nach furgem Blanfeln unter einem Sagel von Granaten, Kartatichen und Flintenfugeln mit bem Bajonnet bas Birthebaus, Die feindliche Infanterie Diefe aber fammelte fich balb wieber unter bem herausmerfenb. Schute ihrer Artillerie, und rudte, burch einige frifche Bataillons verftarft, von Neuem gegen bas Wirthehaus und bie baffelbe be-19

berrichenbe Sobe, welche mittlerweile vom 24. Bataillon erftiegen war. Das 24. Bataillon aber, noch ungeubt und eines folden Rampfes untundig, verließ bie genommene Unbohe, und bas 11. Bataillon mußte beshalb, von allen Seiten umringt, ben Blat raumen. Doch fcnell sammelte es fich wieber, angefeuert von bem im ftarfften Rugelregen überall gegenwärtigen unerschütterlichen Oberftlieutenant Banffy und von ihrem waderen Major Inczeby, und nahm, von bem anrudenben Bataillon Mariafy unterftust, bas Birthebaus und bie Soben wieder, nach langem und blutigem Rampfe. Major bes 24. Bataillons hatte Bem, weil er feine gute Position verlaffen, auf ber Stelle caffirt und feinem Rachfolger befohlen, burch Biebererfturmung ber verlaffenen Stellung bie Scharte auszumegen. Co bauerte ber Rampf bereits 5 Stunden. Die Raiferlichen machten mit frifchen Truppen einen Bajonnetangriff und brangten bas 11. Bataillon und bas Mariafy=Bataillon wieber gurud; ja, ihre Cavallerie war fo fuhn , einen Choc auf unfere etwas in Unordnung gerathene Infanterie zu verfuchen. Ein feindlicher Munitionewagen flog in bie Luft. Da machten Major 3 furmay und Dberftlieutes nant Bethlen mit ben Wilhelm- und Matthia 8 = Hufaren über Sumpf und an ben Biegelofen vorüber einen Angriff auf bie faiferliche Reiterei und jagten fie in bie Flucht, bas 11. Bataillon ging nun von Neuem gum Angriff vor, bas 55. Bataillon und Burtemberg-Sufaren unter bem ritterlichen Major Rarolyi fchloffen fich an, warfen ben Feind gegen 6 Uhr Abende aus feiner Bofition an bem Bergruden jenfeite bes befagten Birthehaufes heraus und brangten ihn gegen Ris-Rapue. Bem ließ ihm auch hier feine Rube, Burtemberg = und Wilhelm - Sufaren mußten unaufhörlich Ungriffe auf die feindliche Artillerie machen und unfere Infanterie ihnen außer Athem folgen. Die Raiferlichen brangten fich eilig gegen

Ris-Rapus und fuchten fich bort noch in ben Stragen zu vertheibigen, murben aber namentlich von bem voranfturmenben 11. Batail-Ion nach hitigem Rampfe vertrieben. Der Reind jog fich bierauf nach bem Bergruden gwifden Ris-Rapus und Frauenborf. Auch von bort wollte ibn Bem vertreiben, aber feine erichoviten Truppen fonnten nicht weiter und es war ichon 9 Uhr, Abende. Er beschränfte fich alfo auf eine Artillerie-Berfolgung, und bie Ranonabe bauerte bis Gin Theil von Ris-Rapus ging burch feinbliche 101/2 Uhr. Granatenschuffe in Flammen auf. Bem war also an biesem Tage Sieger geblieben, aber nicht ohne bebeutenbe Opfer. Reun ber bravften Offiziere bes 11. Bataillons, unter ihnen Major Inczeby, waren verwundet, und 300 Bemeine hatte bas Bataillon eingebußt; unfere Cavallerie hatte fehr gelitten, und eine Menge Cartouchen, fur ben Augenblid unerfeglich, waren verschoffen. Bem wollte fich aber von Mediafch nicht fo leichten Raufes trennen.

Er ließ Ris-Rapus ftart besegen und fehrte mit ben übrigen Truppen nach Mebiasch zurud. Um nachsten Morgen überzeugte er fich jedoch, daß ein langerer Kampf gegen die gesammte kaiserliche Macht ihm kein erwünschtes Resultat bringen werde; er beschloß: Mediasch nur mittelft eines Artillerie-Gesechtes zu schüßen und es so lange zu halten, die seine Berstärfungen aus Schäßburg und Maros-Bafarhely angelangt sein wurden.

Der Bormittag bes 3. Marz verstrich unter Borbereitungen beis ber Parteien. Bem suchte sich eine passende Stellung aus, und bie Kaiserlichen erwarteten ihre Reserven, benn auch sie wollten bießsmal möglichst sicher gehen. Bem mahlte bie Position am rechten Ufer bes vor bem mehrerwähnten Wirthshause — Esemezo gegensüber, in die Kofel strömenden Giesbaches. Es war ein steller Bergsruden, welcher mit jahem Abfall ben jenseitigen auf Kanonenschuss

weite belegenen Thalrand ziemlich beherrschte und fich amphitheatralisch vom Wirthshause bis zu bem Bergknoten bei Baromlak erftredte.

Der Ramm biefes Bergrudens wurde von unferer Infanterie befest, ber lette Abfall neben ber Strafe oberhalb tes Wirthshaufes von unferer gesammten Artillerie. Die Cavallerie ftand rudwarts Rudfichtlich biefer Bofition auf ber Cbene und auf ber Strafe. entfuhr bem Correspondenten bes Giebenburger Boten ber Ausruf: "Bem weiß feine Stellung fo zu mahlen, baß fich bas Auge bes Militars mit Bergnugen baran weibet." Doch hatte bie Bosition ben Rachtheil, baß unfer linker Flügel gang von Walb begrenzt war, in welchem ein breifach überlegener Feind ein leichtes Spiel mit ber Ueberflügelung Bem hatte gwar an biefen Fall gebacht und ben Major Bfurman mit einem Streifcorps von 4 Compagnien, einer Gecabron und 2 Kanonen nach Baromlat entfendet, um bie etwa Ueberflügelnden felbst wieder zu umgehen , was auch , wie fich unten zeigen wirb, gegludt ift; aber ber Truppenmangel hinberte ihn boch, fich einer Umgehung gehörig zu erwehren.

Außerhalb Kis-Kapus war in Folge ber von Bem an biesem Morgen getroffenen Disposition eine kleine Arrieregarbe unter Oberstellieutenant Bethlen von einer Division Husaren und 4 Geschützen geblieben, welche sich, nachbem sie ben Feind zweimal am Debouchieren in die Ebene gehindert, in die rückwärtige Position bei Ekemezö zurückzog. Die Kaiserlichen nahmen auf dem jenseitigen Thalrande Bostion. Das Artillerie Gescht dauerte von 3 bis 6 Uhr Rachemittags. Beide Theile behaupteten ihre Stellungen, nur fügten die schweren Caliber des Feindes unserer Artillerie Schaden zu, ins bem 5 bis 6 unserer Kanonen demontirt wurden, und ein Munitions-

wagen in bie Luft flog. Unfere auf bem Bergruden poftirte Infanterie ward burch autgezielte Ranonenschuffe erschuttert, und ihr linker Blugel, im Balbe, bebroht, behnte fich immermehr fubwarte aus, feine gute Position verlaffenb. Da ließ ber Feind ben verlaffenea Bergrand burch Infanterie erflimmen und griff mit feiner Cavallerie Diefe Bewegung war entscheibenb. unfere Artillerie an. Truppen begannen überall zu weichen, fogar feine Artillerie retirirte, und er felbft warb nur burch bie Bravour eines Buges Burtemberg-Sufaren aus ben Sanben bes ihn bereits von allen Seiten umringen-Er hatte nämlich ju lange figent bei feiner ben Feinbes befreit. Artillerie verweilt und war im Augenblid von ben Angreifenben umzingelt worden. Bem versuchte noch zweimal einige Ranonen aufzustellen , aber es mar gegen 7 11hr Abends , und ber Anbrang bes Feinbes zu heftig. Da fagte er bem Dberft Czen: "Run begieben Sie Ihre Bofition , und retten Sie , mas Sie tonnen!" Das geschah auch. Gzet sammelte bie fliebenben Truppen und ftanb bereite in ber vorhergewählten Position in Schlachtorbnung ba, ale ber Feind jene Rrummung ber Strafe erreichte, wo er von une beftrichen werben fonnte. Der Artilleriefampf begann von Reuem und Much waren mittlerweile von Da= bauerte ungefahr eine Stunbe. ros = Bafarhely zwei frifche Compagnien bes 4. Bataillous, und von Muena her bie beiben Szathmarer Compagnien eingetroffen , und zwar mit gefüllten Batrontafchen. Diefe bielten ben feindlichen Tirailleurs Stand, und es galt nur noch bie Dunkelheit abzumarten , um ungefährbet ben Rudzug antreten zu fonnen. Das bauerte aber Bem ju lange. 216 er bemerfte, bag bie feinbliche Infanterie burch bie 4 frifden Compagnien aufgehalten murbe, wollte er fich jene gang vom Salfe ichaffen und befahl, ungeachtet aller Brotestationen bes Dberften Czes, ben Sturmangriff mit bem Bajonnet. Dieser ward zwar versucht, mißlang aber natürlicherweise; benn ber Feind war uns an Zahl zu sehr überlegen und obenbrein in einem Balbe postirt. Da erfolgte, was bei ganzlich erschöpften Truppen wohl zu erwarten stand, eine allgemeine regellose Flucht bis Mediasch, wo sich die Truppen sammelten und ben Marsch gegen Elisabethstadt antraten. Nur die braven Bürtemberg-Husaren planselten noch bis Mitternacht mit bem Feinde, ber ungeachtet obiger Borsälle ein Borwartsgehen nicht gerathen sand.

Bahrend biefer Affaire versuchte eine faiferliche Umgebungscolonne von 2000 Mann und auf ber linfen Flanfe bie Rudzugdlinie abzuschneiben, hatte unter Commanto bes Grafen Daun bie letten Soben gegen Debiafch und Defchen nach einem hochft beschwerlichen Marsche über Berg und Thal, burch Balb und Moraft im eigentlichen Ginne bes Wortes erflommen , und ftant im Begriff bie Unferen anzugreifen. Da bebouchirte ploglich aus bem Dorfe Gibereborf bie Umgehungscolonne bes Major Bfurman und eroberte bie mit fo vieler Dube von ben Defterreichern gewonnene Sobe Auf biefe pflanzten fofort bie Ungarn ihre Ranonen, und in bas Bataillon Parma, welches in einem Frontmarich auf unfere linte Klante vorging, ichlugen ploblich 3 furmay's Ranonentugeln im Ruden ber Raiserlichen und jagten bie Desterreicher wie Spreu auseinander, jumal auch Bem fie feinerfeits mit Ranonenfugeln begrußte. Go ward bie feinbliche Umgehung zwar vereitelt, aber burch ben rafden Rudgug bes Gros founte fich Bfurman, über Berg und Thal marichirent, erft in Soldvilag wieber vereinigen. Bfurmay nämlich marfchirte am linfen Rofelufer, mabrent Bem, ba bie Brude bei Elifabethftabt nicht mehr ftanb, am rechten Ufer biefen Ort erreichte. 2118 bie Defterreicher fich wieber gesammelt hatten, war Bem ichon in bie Racht binein entfommen, und ibre auf Recognoecirung ausgefandten Chevaurlegers brachten bie Nachricht, baß fie ben Feind wegen ber Finfterniß nicht mehr hatten erreichen tonnen, baß fie aber erfahren, er habe fich nach Maros-Bafarhely zurudgezogen. Die Defterreicher zogen am 4. Marz in Mediafch ein.

Bem hatte fich in Mediasch so hartnadig geschlagen, weil bieser Bunkt auf bem halben Wege von Maros Wafarhely und hermannstadt war, und als Centraspunkt ber Operationslinie im Rokel. Thale, ihm die meiste Aussicht bot, im Falle eines über das faiserliche Gros ersochtenen Sieges, biesen auf bem Fuße nach hers mannstadt zu solgen und um so eher in ben Besit bes haupts operations Dejects zu gelangen.

Er hatte richtig calculirt; benn ungeachtet ber beinahe breifachen Ueberzahl wate ihm ber Sieg kaum entgangen, wenn bie Brigabe bes Oberstlieutenant Kiss zur rechten Zeit, schon am zweiten Tage, in ber Schlachtlinie erschienen ware. Mißverstandene Beschle hatten biese schone Combination vereitett. — Richts bestoweniger burste Bem in ber halbgeschlagenen Lage, in ber er sich besand, die Opezrationslinie nicht wechseln, sondern mußte seinen Rückzug im Robels Thale bewirken.

Er that bies auch. Um 4. Marg um 1 Uhr Nachts langte er in Elisabethstadt an, ben Schäßburger Truppen, welche ein Migverständniß verspätet hatte, unterwegs begegnend.

Um 5. Morgens fam Bem mit feiner gefchlagenen Armee in Schägburg an.

Bem recognoscirte hier bei feiner Ankunft die Gegend und befchloß, die an fich ftarte Bostion noch durch Felbschangen zu verftarten. Er selbst bezeichnete die Trace der Felbbatterien, und nun ging
es ruftig an die Arbeit. Drei Bataillons arbeiteten abwechselnd Tag
und Nacht an bem Ausheben der Graben und bem Auswerfen der

Bruftwehren, mahrend bie Cavallerie ben gangen übrigen Dienst versah, und bie Artillerie unablaffig an ber Wieberherstellung ber bemontirten Geschüße und an ber Inftandsehung ber Bespannungen arbeitete.

Unterbeffen mußten bie flabtischen Arbeiter für bie Armee allerlei Monturstude ansertigen und an ber Ausbesserung ber Baffen arbeiten. Munition ward von Maros Bafarhely herbeorbert, und eben so einige Divisionen Hufaren im Marsche auf Schafburg.

Gleich nach der Mediascher Schlacht war auch Major Herkalovich über Balassalva nach Klausenburg betachirt worben, um alle bort nur entbehrlichen Truppen ber Armee zuzusühren. Kurz, Bem's Thätigkeit war bann am gewaltigsten, wenn er am meisten im Nachtheile war, wo andere minder energische Naturen gewöhnlich den Kopf verlieren, — sich einer allgemeinen — zu ihrer gänzlichen Bernichtung sührenden Apathie hinzugeden pflegen. Bem erhob sich gerade nach schweren Niederlagen am frästigsten wieder und wurde dann dem Feinde um so gesährlicher, als bieser ihn jeder Thatkraft unfähig glaubte. Darans erklären sich auch zum Theil bie wunderbaren Bendungen des Geschicks in diesem Feldzuge.

In Schafburg hatte Bem nur die Bahl zwischen zwei Uebeln: entweber mußte er die Stadt so lange halten, bis ihm neuer Succurs and bem Szeller-Lande kam, wohin er zur Bornahme schleuniger Organisationen ben patriotischen und talentvollen Obersten Alexander Gal zurudgesandt hatte; er konnte hier die Ereignisse abwarten und hatte jedenfalls seinen Rudzug nach dem Szeller-Lande; oder er rudte nach Maros-Basarhely, um dort seine Kräfte zu concentriren. In diesem Falle mußte er aber die Szeller wieder sich selber überlassen, was unberechendar nachtheilige Folgen gebracht und ihn seiner Operationslinie an der Rofel beraubt haben wurde. Eine dritte Möglichseit

war, fich in's Szefler-Land zu werfen und von bort mit Silfe einer Maffe Nationalgarden einen Schlag auf Kronftabt zu wagen. Aber biefer Plan hatte Bem fowohl von feiner Operationsbafis, als auch von feinem Operationsobjecte, hermannstabt, getrennt und wurde zum gunftigsten Falle nur einen fecundaren Bortheil gesboten haben.

Bem entichloß fich baber zu bem erftgenannten Plane, obichon er feine wahrscheinliche Absicht vor feinem Generalstabe baburch zu verbergen wußte, baß er im Falle eines Rudzuges Kronstabt als nächstes Operationsobject bezeichnete.

Diesem Plane entsprechend, ließ er Danos, auf bem halben Bege zwischen Schäßburg und Elisabethstadt, von einer ges mischten Brigade besegen und an ben Berschanzungen ber Hauptsposition unabläffig fortarbeiten. Damit beschäftigte er seine Armee vom 5. bis 8. März, und tiese wunderte sich nicht wenig, baß die Desterreicher noch immer nicht von Mediasch herausamen. Endlich am 8. Mittags erschienen die österreichischen Colonnen diesseite Soldwillag, und Dragonerhelme erglänzten selbst jenseits ber Kofel im Balbe gegen Prob und Nagy Stillos.

Bem's Armee war augenblidlich in ben ihr vorgeschriebenen Stellungen und erwartete ruhig ben Angriff bes Keindes. Die Brisgade bes Oberstlieutenant Bethlen in Danos nahm eine vorzäugliche Position auf ben Höhen vor dem Orte und wachte die ganze Racht als das Auge bes Corps — während das Gros in den Schanzen und in der Stadt im Bewustsein der Sicherheit ruhte. Der Keind begnügte sich jedoch mit einer Demonstration gegen Danos und zog sich dann auf die Höhen bei Holdvilag zuruck, indem er rings umher in der Ausbehnung von einer Meile seine Lagerseuer auf den Höhen anzundete. Bem's Armee lagerte in ihren Schanzen

4

und erwartete mit Sehnsucht ben Morgen und die Schlacht. Als aber am 9. Morgens kein Kanonenschuß die Unseren weckte, als die ausgesandten Patrouillen bei Holdig keine Feinde trasen und nur eine reitende Ordonnanz singen, welche dort über die Kokel sesen wollte, um wahrscheinlich der feindlichen Cavallerie-Abtheilung in Ragy-Szöllös Besehle zu überbringen, als endlich die von Bese und Keres dzurückehrende Patrouille meldete, daß der Feind in kleinen Abtheilungen in der Nacht vom 8. auf den 9. durch diesen Ort passiert sei, da hatte Bem den ganzen seindlichen Plan errathen und sagte zu seinem Generalstab: "Zest marschiren wir nach Hers mannstadt!" Die Armee war in einer halben Stunde marschssertig und wurde nur durch eine an zwei Husern wegen Insubsordination zu vollziehende Erecution noch eine Stunde länger ausgeshalten. Um 11 Uhr setzte sich Alles am linken Kokeluser gegen Mediasch in Bewegung.

# VI.

Borrückung gegen hermannstadt. — Bweite Schlacht und Erstürmung von hermannstadt 11. Marz. — Betrachtungen. — Dispositionen. — Treffen bei Fefetehalom 18. Marz. — Beimmarsch in Kronstadt 19. Marz. — Des sterreicher und Russen stüdten in die Wallachei. — Affaire im Rochen-Thurmspaß 26. Marz. — Ganz Siebenbürgen wieder erobert. — Organisation der Referven. — Gernirung der Festung Karlsburg. — Schloß Deva capitulirt 27. Mai 1849. — Schliß.

Das Gros bes Bem'schen Corps tam am 9. Marz Rachts um 2 Uhr, gang erschöpft von bem langen Marsche und gang burchweicht vom unabläffig niederströmenden Regen, in Baratej an. Am 10. Morgens um 8 Uhr waren wir in Debiafch, wo ein gur Dedung ber Strafe von ben Defterreichern gurudgelaffenes Bataillon mit eis ner Cocabron Chevaurlegere gang verblufft über unfer plobliches Ericheinen über Berg und Thal bavon lief, eine halbe Compagnie nebit ihrem Offigier ale Befangene gurudlaffend. Die Sufaren festen unaufhörlich nach. Bem batte ichon von Baratej ein Detachement unter Dberftlieutenant Bet blen entfenbet, um ben Aluchtigen über Muena. Baromlaf und Sally a zuvorzufommen und etwa im Bebirge fich fintenbe öfterreichifche Truppenabtheilungen gefangen gu nehmen, aber bie gang burdweichten Feldwege hinderten bas rafche Fortfommen beffelben, und bie Defterreicher entfamen. Debiafc blieb burch Dberftlieutenant Bereczy mit ungefahr 1500 Mann und 4 Ranonen befett. Die Armee ging nach zweiftunbiger Raft wieber vormarts nach Ragy = Selut, wo wir um 1 Uhr Rachts cinrudten. 21m 11. Mary Morgens 6 Uhr traten wir unferen weiteren Marich gegen Stolzenburg und Bermannftabt an. Die Bewohner ber Ortichaften fonnten ihr Staunen nicht genugsam funbgeben, baß Bem, ben fie bei Debiafch gefchlagen und in Schaßburg wußten, nun ploglich vor ben Raiferlichen bei ihnen erfcheinen fonne.

Bei Stolzenburg fließ unfere Avantgarbe auf einen Borstrupp Kofafen, welcher lebhaft angegriffen und zersprengt wurde. Dort hielten wir Mittageruhe. Um 12 Uhr wurde ber Marsch fortgefest, um 4 Uhr Nachmittage bebouchirte Bem's Armee aus Großicheuern und stellte fich hinter bem Berge, welcher biesen Ort von hermannstabt trennt, in Schlachtordnung auf.

Die Ruffen ftanden eben fo jenfeits bes Berges in ber Ebene. Bem's Absicht war eigentlich, mit feiner gangen Armee langs ber Berglehne nach hammereborf zu befiliren und burch ben ploslichen Unblid einer fo impofanten Macht, Bermannftabt gur Uebergabe ohne Schwertstreich ju nothigen.

## 3weite Schlacht bei Bermannftabt am 11. Mar; 1849.

Da Bem bie Melbung von ber Aufftellung ber Ruffen en ordre de batoille vor hermannftabt gemacht wurde, sagte er ganz lakonisch: "Ach! sie bieten und bie Schlacht an; — wir muffen sie acceptiren." Und nun ging es los. Be m's Artillerie bebouchirte hinter bem Berge hervor, nahm Stellung und erwartete bad Signal zum Feuern, während unsere Insanterie bad Plateau besetze und in die Weingarten bes jenseitigen Abhangs niederzusteigen begann.

Die Ruffen fahen biefen Borbereitungen , ohne einen Schuß gu thun, ruhia zu. Da versuchte eine ftarte Rosafen-Abtheilung Be m's. rechten Flügel zu umgeben. Bem ließ fie auf Rartatichenschusweite herankommen und begrußte fie bann mit einer folden Calve, baß fie in wilber Unordnung Reifaus nahmen und mahrend ber Schlacht gar nicht wieber im Borbertreffen jum Borichein famen. begann bie Schlacht. Die ruffischen Maffen hielten Bem's furcht= bare Kanonabe ruhig aus, und ihre in ben Weingarten poftirten Plantler waren nicht zum Weichen zu bringen. Das bauerte wohl eine Bem murbe pifirt und entwidelte, je nach bem erfolgenben Unruden feiner Truppen, immer mehr Infanterie gegen ben ruffifchen linten Flügel. Diefer wich endlich einem Bajonnetangriff, welchen bie Szefler mit allem ihnen inwohnenden Ungeftum unternahmen. Die Ruffen murben in bie Cbene hinausgebrudt, und unsere Infanterie folgte ihnen auf ben Verfen. Bugleich begann bie Divifion Burtemberg- Sufaren auf ber Sammereborfer Linie ju bebouchiren und brobte bem ruffifchen rechten Blugel mit Umgehung. Dies veranlaßte bas feinbliche Centrum zu einer rudgangigen

Bewegung, welche bamit enbete, bag bie Ruffen fich in bie verichangten Borftabte gurudgogen. Auch Bem's Artillerie hatte fich unterbeffen in ber Chene entwidelt und ber ruffischen Artillerie, welche bei biefer Gelegenheit fich nicht eben burch richtiges Bielen auszeichnete, empfindliche Berlufte beigebracht. Bugleich machte Dberftlieutenant Rife auf bem rechten Alugel mit Roburg= und Wilhelm . Sufaren gegen eine freiftebenbe ruffifche Batterie einen glangenben Ungriff und zwang fie zum ichleunigen Rudzuge. - Es war 6 Uhr Abende, und ber Rampf in ben Berichangungen ber Borftabte bauerte noch eine gange Stunde, bis endlich bie Ruffen ben wieberholten fturmischen Bajonnetangriffen ber Szeller weichend fich in bie Statt Um 7 Uhr hatten biefe bie erften Saufer ber Borftabt zurüdzogen. befett, aber ihre Rrafte waren erschöpft. Die Dunfelheit brach ein, und bie Umgehungs-Brigabe bes Dberftlieutenant Bethlen mit bem braven 11. Bataillon, einer Jager-Divifion und einem Bataillon Szefler mar noch nicht zur Stelle. Die Stadt mußte aber noch in ber Nacht genommen werben , wenn nicht alle Unftrengungen bes Tages vergeblich fein follten. Bem ließ baber bie Stadt mit Granaten bewerfen : woburch freilich einige Saufer in Brand geriethen, aber bie nachtheilige Folge hervorgebracht wurde, bag burch bie Beleuchtung bem feindlichen Ballgefchut ein ficheres Biel bargeboten murbe. Es entstand eine Baufe, und Bem wollte ichon ben Reft ber Arbeit fur ben folgenden Tag auffparen. Da ericbien ploglich Bethlen mit feiner Brigabe. Das 11. Bataillon rudte entschloffen und bas Freiheitolieb ber Armee fingend in bie Borftabt über alle Berhaue gegen bas Stadtthor vor und versuchte breimal baffelbe gu fturmen. Unterbeffen hatten fich bas Szefler- und bas Mariafy-Bataillon gesammelt und fturmten jum vierten Dale, in Gemeinschaft mit bem 11. Bataillon. Das brach ben Biberftanb ber Ruffen; fie floben über Schellenberg gegen ben Rothenthurmpaß. Um 91/2 Uhr rudte bie ganze flegreiche Armee Bem's in hermanne ftabt ein.

Co war bas heißerschnte Biel erreicht, bie Sybra ber Reaction lag enblich unter ben gugen ber gepeinigten Ungarn und Szefler, ber Moment ber Bergeltung war gefommen ! Und boch fam nicht ein Beifpiel von Morb ober von Blunberung vor. Die Ginwohner ftaunten über unfere Urmee, benn fie hatten ben Gingug raubgieriger Sorben erwartet, wie bie faiferlichen Offigiere und immer, nach befanntem Runftgriff ber Reaction, ben Burgern geschilbert hatten, und faben eine wohl bieciplinirte Urmee vor fich. 3mar fiel Be= nigni, ber Rebacteur ber "Siebenburger Beitung", biefe Schlange, welche mit ihrem Bifte fo häufig ben ungarifden Bolfedgarafter besubelt batte, burch eine Rugel, ein paar verschloffene Thuren murben von ben Rube und eine Lagerstätte fuchenben Sonvebe gesprengt, aber fein Raub ober Diebstahl verübt. Und boch war bie mit Sturm eroberte Stadt ber Gnabe ober Ungnabe bes Siegers verfallen! Bermogen wohl bie Defterreicher und Ruffen ein ahnliches Beifpiel aufzuweisen? Bugleich ließ Bem am anteren Morgen ichon allgemeine Amnestie verfünden. Wo bat fich Desterreich abnlich geracht? Und boch belohnten bie Cachfen ben einsichtigen maderen Bem fpater mit Unbank.

Bem fand in Hermannstadt an 24 Kanonen verschiebenen Calibers, ein ungeheures Quantum Munition, die ganzen Borrathe an Tuch- und Bekleidungsmaterial für die kaiserliche Armee, große Magazine voll Lebensmittel, und brei mittels geringer Reparatur wieder brauchbar zu machende Pulvermühlen; Bem hatte so ben Kaiserlichen die Möglichkeit entzogen, sich länger in Siebenburgen zu

behaupten, und fie mußten entweder in die Ballachei flüchten, oder bie Waffen ftreden.

Die Defterreicher waren mittlerweile am 10. Morgens in Schaßburg eingerüdt. Wie groß muß aber ihr Staunen gemefen fein, ale fie bort feinen einzigen ungarifden Golbaten fanben. Bar Bem mit feiner Urmee verschwunden? Und wohin? Sie hielten Unfange bie Runde von ber Eroberung Bermannftabt's, welche burch ben lebenbigen Telegraphen ber fachfischen Bevolferung gu ihnen gebrungen mar, fur ein Marchen und glaubten erft bann an bie Bahrheit biefes ftrategifchen Runftftudes, als eine Bem'iche Brigate bereits gegen Leichfirch herangog, um ben Keind aufzu-Die Runde von bem Ereigniß burchlief mit Bligesschnelle bas gange Land; weder Freund noch Feind wollte baran glauben. In ber That war bie Eroberung hermannftabt's ein unerwartetes Greigniß, beffen Schluffel einzig und allein in ber genialen Auffaffungeweise, mit welcher Bem bie Lage ber Dinge wurdigte, in ber Rubuheit seines Beiftes liegt, fo wie in bem achten Feldherrntakt, mit welchem er bie vom Feinde bargebotene Gelegenheit und einen ftrategischen Sehler beffelben zu benuten verftanb.

Bem war in Mediasch auf's Haupt geschlagen, und ber kaiserliche Armee Commandant hatte nicht Unrecht, wenn er in seinem Berichte an den Fürsten Windischgrat über diese Schlacht bemerkte: "Wir haben durch diesen Sieg die wichtige Kofellinie wieder gewonnen und in wenig Tagen wird die Armee Bem's total zersprengt oder gesangen genommen sein," — vorausgesest nur, daß die Kaiserlichen gerade auf Schäsburg losgehen und Bem's Corps sprengen wurden, ohne eine auf unerwartete Hindernisse stoßende Umgehung einzuleiten und badurch Bem Zeit zu lassen, seine Kraste zu sammeln. "An ihnen bewies sich sehr tressend die Richtigseit jenes

ftrategischen Grundsages, daß man bei großartigen Umgehungen fich wohl in Acht zu nehmen habe, wenn man nicht felbst umgangen werben will.

Die gange faiferliche Urmee hatte fich nach ber Debiafcher Schlacht ind Bebirge nach Szent Agotha geworfen, um über hendorf, Trappold und Segeed, Schäßburg gang ju umgeben und Bem ben Rudzug ins Szefler-Land abzuschneiben. Abtheilung Sandte's follte ihn in ber Front über Riomfalva, Almaferef und Befe beschäftigen, mahrend ein Cavalleriebetachement bei Ragy=Szöllös bie Strafe nach Maros=Bafarhely befette und ben Unferigen ben Rudaug babin abichnitt. fein ausgebacht, um Bem's Schanzenbau unnug zu machen; aber man hatte babei vergeffen, bie Sauptoperationelinie gegen Bermannftabt zu befegen, um Bem biefen Weg, auf bem er immer nach Balasfalva und Thorba entweichen fonnte, ju fperren. Freilich mar folche Ruhnheit, mit einer geschlagenen Urmee ben Bormarich auf Bermannftabt zu wagen, Niemand eingefallen. hatte man bie Jahreszeit und ben lehmigen Boben um Ggent Agotha, Benborf und Trappold nicht mit in Anschlag gebracht, burch welchen ber Marich auf Schafburg unenblich erschwert und um brei Tage verlangert wurde. Denn 20 Ochsen waren faum im Stanbe, eine Ranone auf bie hoben Blateaus bes Mittelgebirges hinaufzugiehen, Die Infanterie blieb fast im Lehm fteden, und bie Reiter mußten ihre Pferbe am Bugel nachziehen. Außerbem verrieth auch bie von ben Defterreichern am 8. unternommene Demonftration ihren gangen Plan an Bem, und wir faben, wie rafch er mit feiner Contremine fertig murbe.

Rach ber Schlacht bei Mebiasch ftant es in ber Macht ber Desterreicher, burch fluge Benutung bes Sieges und vornehmlich

burch energische Verfolgung die geschlagene Armee Bem's in eine äußerst schwierige Lage zu versetzen und eine schnelle Reorganisation ber ungarischen Streitkräfte zu verhindern. Wir scheuen uns nicht zu gestehen, daß ein solches Versahren uns in unseren Operationen für lange Zeit hintangesetzt und auf unsere einzige Stütze, die Szefeler, von äußerst nachtheiliger moralischer Wirfung gewesen wäre. Denn eine schnelle, frästige Nachrückung hätte kaum eine zweite Schlacht bei Schäsburg zugelassen, und selbst da waren die Chancen ganz auf Seiten der Kaiserlichen. Bem hätte seine Operationslinie im Kokele Thale wirklich ausgeben, sich ind Szeksters Land wersen, Klausenburg und Marosz Lasarhely blossiellen und sich vom Operations Dejecte immer weiter entsernen mussen, auch wäre durch die Blosstellung der zwei letztgenannten Depotz plätze seine Operationsbasis ganz verrückt worden.

Die Kaiserlichen scheinen biese strategischen Bortheile nicht begriffen zu haben. Ihre aus Italien gekommenen Generalstabs-Offiziere zogen es vor, burch ein leicht zu errathenbes taktisches Manover bie strategische Combination zu ersetzen und so sich ins Berberben zu fturzen.

Bu all Dem gefellt fich noch ber unbegreifliche Fehler, die Haupts operationslinie bes Beindes offen zu laffen. Denn bas schwache Detachement bes Major Ripp von Tursti-Infanterie bei Mesbiasch fonnte wohl nicht als ernste Barrière für ein geordnetes Corps angesehen werden.

Bem hatte zwar burch einen eben fo fcon ausgebachten als energisch burchgeführten ftrategischen coup de main sich bes Sauptsoperations Dbjectes bemachtiget; allein seine strategische Lage ben großen moralischen Einbruck abgerechnet, eber verschlimmert, als verbeffert. Er war nach ber Einnahme Sermannstabt's zwischen

20

eine, immer start zu nennende Truppenmacht und das faiserliche Armeccorps eingefeilt und überdies noch burch die Befagung der Karlsburger Festung ober durch ein aus dem Banat erwartetes faiserliches Truppendetachement in der Flaufe bedroht.

Waren ihm die Raiserlichen von Schäßburg über Mediasch auf dem Fuße gefolgt, so ware er zwischen zwei Feuer gerathen und hatte seine Ruckzugslinie verloren. Es ware ihm nichts übrig gesblieben, als sich durch die Ruffen den Weg zum Nothenthurm in die Wallachei zu bahnen oder von Neuem den gefährlichen Ruckzug im Maros-Thale anzutreten — gewiß nur sehr unglückliche Chancen.

Bem ließ gufolge biefer Betrachtungen in ber Racht vom 11. auf ben 12. Marg 2000 Szefler - Refruten, welche nur mit Anitteln verseben, feine Urmee begleitet, und lediglich jur Fortschaffung ber Ranonen verwendet waren, mit Bajonnetgewehren und ber fonftigen Armirung verfeben und completirte mit ihnen bas 11. und bas Mariafy-Bataillon auf 1300 Mann; außerbem erhielten bie gablreichen nur mit Langen bemaffneten übrigen Szefler-Batail-Die frabtifchen Magazine murben lone fammtlich Feuergewehre. ftrenge bewacht und eine Montur-Fabrif improvifirt. brauchbaren Ballfanonen (eiferne Bierundzwanzigpfunder) wurden fur ben ichlimmiten Kall vernagelt. Unfere Truppen bezogen am 12. Marg Rachmittage ein Lager im Freien gwifchen ber Stabt und bem Schellenberg; Major Berfalovich mit bem 50. Sonveb-Bataillon, bem mittlerweile organisirten 32. Bataillon und ber in Rlaufenburg formirten Matthias - Sufaren - Abtheilung, fo wie Banffy und Bereczy, zusammen mit 4000 Mann, wurden herbeis gezogen, ber Drt Bestienn von Burtemberg = Sufaren und einer ftarfen gemischten Brigabe unter Oberftlieutenant Rarolyi befest, um bas etwaige Borruden ber Ruffen, welche bei Boicga ftanben, zu verhindern, mahrend Oberstlieutenant Bethlen mit einer eben so starfen Brigade über Dallya, Holczmany und Uje Egyhaz entefendet wurde, um die Kaiserlichen aufzusuchen. Diese waren einsteweilen von Schäßburg auf Fogaras marschirt und hatten eine Brigade unter Klofocfan und die Freker-Brücke betachirt, um Bem den Uebergang über ben Aluta-Fluß ftreitig zu machen und so ben Rückzug der Haupttruppe auf Kronstadt zu beden.

Die öfterreichische Urmee gerieth bei ber ficheren Rachricht von ber Einnahme Bermannftabt's in einen folden Buftanb moralis icher Auflojung, welche fie jum langeren Rampfe im offenen Felbe gang untauglich machte. Die Mannschaft hatte burch bie lett erbulbeten Strapagen unfäglich gelitten und befaß nicht einmal Fußbefleibung mehr; bie Diffiziere verloren ben größten Theil ihrer Bagage in hermannftabt; bie Raffen maren theils leer, theils ichon in bie Ballachei transportirt; außerbem mar bas Bertrauen ber Truppen ju ihren guhrern verschwunden. Buchner und bie Generale bis auf Raliany, ein abtrunniger Ungar, ließen ihre Urmee im Stich und fluchteten burch ben Rothenthurmpag in bie Ballachei, ben Truppen überlaffend, fich über Rronftabt zu retten (siche Esquisse de la guerre en Hongrie p. 54); Gebeon und Jovid waren ichon von Bermannftabt aus bahin gegangen. Bie follte ba nicht Demoralisation und Desorganisation in ben Truppen einreißen?

Bem war fo galant, Buchner feine Orben und Diplome, welche er in seinem Quartier zuruckgelassen hatte, burch zwei husfarenunteroffiziere zu übersenden; zum Dank für diesen Nitterdienst wollten die Oesterreicher die Ueberbringer gefangen nehmen, doch biese entwischten ihnen wieder.

Als Bem am 14. Marg fichere Kunde von ber Flucht ber 20 \*

öfterreichischen Generale erhalten hatte, traf er unverzüglich Anstalten, auf Kronftabt zu marschiren.

In hermannstadt blieb Oberst Johann Banffy mit einer Truppenabtheilung von nahe 2000 Mann. Oberstlieutenant Ihaz besetzte mit 1500 Mann Boicza.

Oberft Czet brach an bemfelben Tage mit bem Gros gegen Fenyöfalva (Geroldsau) auf, während Bem mit einer starfen Brigabe auf ben Rothenthurmpaß losging, um von bort die Russen zu vertreiben. Oberft Czet stieß in Fenyöfalva auf die Borvosten einer Brigade, welche die Bestimmung hatte, an ber bei Fret über die Aluta führenden Brüde das Borrüden Bem's zu hindern. Die kaiserliche Armee war namtich von Fogaras über Redeny nach Kronstadt marschirt. Die seindlichen Borposten wurden in der Nacht aus Fenyösalva vertrieben und Czet nahm hinter der Aluta-Brüde Stellung. Die Dunkelheit der Nacht und die Ermattung der Truppen verhinderte die Fortsetzung des Marsches. 21m 15. März Morgens sollte der Flußübergang soreirt werden, aber die Kaiserlichen hatten es für gut besunden, noch in der Racht abzuziehen.

Oberft Czes marschirte am 15. bis Ucfa, nahm am 16. Fogaras, beffen sestes Schloß verlaffen war, ohne Schwertstreich und schob seine Bortruppen bis Sarfany vor. Am 17. ward Blebeny besetz, wo Bem bie Armee wieder einholte, nachdem er bie Ruffen beim Rothenthurm bis an die Grenze gejagt hatte.

# Treffen bei Feketehalom am 18. Marg 1849.

Am 18. Marg rudten bie ungarifchen Colonnen auf ber Strafe von Kronftabt vor, - fliegen jeboch bei Fefetehalom noch ein-

mal auf ben Feind, ber hier jum letten Male ben Siegern Biberftand zu leiften versuchte.

Das ungarifche Armeecorps bestand bei biefem Gesechte, nach Abschlag ber Besatungen in Hermannstadt, beim Rothenthurm und in Fogaras, aus sieben Bataillons, 101/2 Escabrons, 26 Gesschügen, 7200 Mann Infanteric und 1500 Mann Cavallerie\*).

Die faiferliche Armee hingegen gablte noch immer:

3 Brigaben Infanterie . . 10,000 Mann,

12-14 Escabrons Cavallerie 1,680

48 Geschütze (ben Laubsturm gar nicht gerechnet). n bilbeten ihre Reserve 6000 Mann Russen unter Ger

Außerbem bilbeten ihre Referve 6000 Mann Ruffen unter General Engelharbt mit nahe an 24 Geschützen.

Aber bie Raiserlichen hatten in ber moralischen Geschlagenheit, in ber sie fich befanden, die Bortheile, die ihnen bas Terrain und ihre Ueberzahl bot, gar nicht zu würdigen gewußt. Unstatt ihre Flügel auf Szunyogszeg und ben schwer zu erklimmenden Zeidener Berg gestücht, mit ber freien Rudzugslinie auf Kronstadt, eine Stellung auf ber Straße inmitten bes großen Walbes zu nehmen, ber zwischen Bledeny und Feketehalom sich erstreckt, und somit

16 Gefdüte.

Unter Oberfilieutenant Ferdinand Sabo auf ber Linie von haromszet bei Szent: Beter und hermann:

10 Wefchüte.

Bufammen 8700 Dann 26 Wefchute.

<sup>\*)</sup> Auf ber Linie von Blebeny:

Bem bas Borruden nur auf einer schmalen Linie zu erlauben und bas überbies coupirte Gebirge zu hinterhalten und Berfteden auszubeuten, — bezogen sie erst im letten Augenblide bie Position in ber Ebene nächst bem Orte Zeiben, mit bem Centrum in Beibensbach, ben linten Flügel auf Zeiben gelehut, ihr rechter Rügel hing in ber Luft. Die ganze Stellung war übrigens burch jene ber Ungarn bominirt und baher nicht für die Dauer haltbar.

Oberst Czep, ber hier das Gesecht leitete, traf die Disposition zum Angriff wie folgt: Ein Bataillon Infanterie unter Major Kabos erhielt den Auftrag, den Zeidner Berg zu erklimmen, den Keind zu delogiren und sich des Ortes Feletehalom zu bemächtisgen, wodurch dem Feinde der Rückzug gegen den Törzdurger Paß gesperrt werden sollte; ein Bataillon unter Daniel Nagy hatte den seindlichen rechten Flügel in der Ebene zurückzudrängen. Ein Bataillon unter Tolnay und die Artillerie rückte zum Angriff des seindlichen Centrums auf der Straße vor, — während das 52. Bataillon und das Bataillon Märiäsy en reserve verblieben. Die Cavalslerie stand im Centrum in zweiter Linie à cheval der Straße postirt — um für alle Källe bei der Hand zu sein.

Die Ungarn rudten mit Ungestum gegen bie am Walbsaum postirten Plantser vor und brangten biese immer mehr in die Ebene hinaus. — Sie waren burch ben Walb gebeckt und konnten bennach ohne große Schwierigkeit avanciren. Die Artillerie (eine Batterie) ward auf bem lehten Abhang mitten auf ber Chausse aufgefahren und eröffnete aus 6 Geschüßen ein lebhastes Feuer auf die feinbliche Mitte. Ein surchtbarer Sturmwind trieb ben eisigen Regen dem Gegner ins Gesicht und verhinderte beiderfeits das genaus Zielen. So währte ber Kampf auf ber ganzen Linie ungefähr eine Stunde, als ber Feind auf seinem rechten Flügel immer größere Cavalleries

maffen entwidelte und unseren linken burch Turnirung bes Walbes gegen Szunyogizeg zu bebroben versuchte. Auch hielt fein linker Ktügel ben Gipfel bes Zeibner Berges besetzt.

Da beorberte ber Corps Commandant zwei Escabrons Datthiad-Sufaren mit zwei Befchuten gegen Szunvogfzeg, um bie Umgebung bes Reinbes zu vereiteln. Dberftlieutenant Gregor Bethe len ftellte fich an bie Spipe bes Bataillons am linfen Rlugel, mobin noch ein Bataillon ber Referve beorbert wurde, bas Mariafy= Bataillon formirte fich unter feinem maderen Dajor Jeszensaty jum Sturm im Centrum - Major Rabos jog am rechten Blugel feine aufgelöften Plantler gufammen, und in einem Unlauf warb ber Feind über ben Saufen geworfen und in die Flucht gejagt. gerftreut gegen Beibenbach und Tohanv. Unfere Infanterie befette Beiben, machte ba viele Wefangene und anschnliche Beute, wahrend bie Cavallerie bie Berfolgung bes Feintes in ber Ebene gegen Beibenbach übernahm. Der coupirte Boben behinderte bas rafche Fortfommen, und nur biefem Umftanbe verbanft ber faiferliche rechte Flügel feine Rettung, ber fonft unfehlbar gefangen genommen worben mare.

In Weibenbach nahm ber Feind nochmals Bostiton. — Bem ließ nun sein Corps vor bem Orte en ordre de bataille sich entwickeln, ohne die Berfolgung bis nach Kronstadt auszubehnen, indem er sagte: "Lassen wir den Desterreichern Zeit, in die Wallachei zu entsliehen." Er wollte seinen Sieg nicht auf's Spiel setzen und ben Angriff auf Kronstadt mit den an der Grenze des Kronstädter Districts ausgestellten Szelsern am nächsten Morgen beginnen. Dieser war indes nicht nöthig.

Die ganglich bemoralistren Raiserlichen forberten bie Ruffen auf, am nachsten Tage Bem's Angriffe fich entgegenzustellen,

während fie felbst die Referve bilden follten. Allein General Engelshardt war durch bas Schicfal Staryatin's belehrt und wollte bie ruffifche Waffenehre nicht nochmals compromittiren, er zog am Abende des 18. Marz über ben Tomofer Paß in die Wallachei ab, während die Desterreicher ihm in der Nacht folgten.

Am 19. Mary Bormittags erschien ber Kronftabter Magiftrat in Beibenbach vor bem greisen Felbherrn und übergab ihm bie Schlüffel ber Stabt, um Gnabe flehend. Bem zog noch an bemselben Tage in Kronftabt ein. Er ließ bie Desterreicher burch bie Sarom bzeler Szefler verfolgen, welche am Tom öfer Baß eine Beute von mehreren 100,000 Gulben machten, bie sie zu hause unter sich vertheilten.

Oberftlieutenant Bapp verfolgte mit einer Brigabe bie gegen ben Torzburger Bag gebrangte öfterreichifche Brigabe unter Sanbte und Graf Daun und forcirte fie zum Rudzuge in bie Ballachei über La-Krutfa.

Die Armee Bem's muchs nun von Tag zu Tage; schaarenweise stromten bie Szeller zu seinen Fahnen; mit ungefahr 8000 Mann war er in Kronstadt eingezogen, und sein Heer zählte bei seiner Rüdfehr nach Hermannstadt schon 24,000 Mann, obgleich er in Kronstadt 4000 Mann und am Rothenthurmpaß 2000 Mann stehen ließ.

.Bei ber Urmee fanden große Avancements und Belohnungen an Berbienstorben und Gelbzulagen statt.

Bem feierte einen Namenstag, wie wohl Niemand je einen gleichen geseiert hat. Ein ganzes Land hatte er mit kleinen Mitteln und geringer Macht erobert und sich ben höchsten Triumph, bie Achtung ber feinblich gesinnten Einwohner, erworben. Seine Aufgabe in Siebenburgen war vollbracht, und er hatte jest nur noch

bas Schloß Deva und bie Festung Rarleburg zu nehmen, was feiner Urmee feine Schwierigfeiten verursacht hatte, waren nicht andere Ereigniffe ftorend bazwischen getreten.

Die Ruffen hatten indeg bas Rothenthurmer Schloß mit einer ziemlich ftarfen Urrieregarbe befest, und Die in Boicga ftebenben Ungarn maren ihren unablaffigen Redereien ausgefest. eilte auf biefe Melbungen von Rronftabt gleich nach feiner Rudtunft aus Sepfi=Szent-György babin, griff bie Ruffen am 25. ober 26. Mars am Rothenthurm an, ichlug fie aus bem Schloffe binaus und verfolgte fie bis uber bie Grenze ber Ballachei auf einer ansehnlichen Strede, worauf er umtehrte und bie Brenge Gine Abtheilung unter Major 3 hag war über bie Berge befette. in ben Ruden ber Ruffen betachirt, um biefe zwischen zwei Feuer zu bringen und fie fo zu vernichten. Allein bie Colonne batte bei bem Erflettern ber hoben Berge mit zu viel Schwierigfeiten zu fampfen, fo baß fie erft an ihrem Bestimmungborte anlangte, als Bem bie Ruffen icon in Die Klucht gejagt batte. Dberftlieutenant Ibax erhielt bas Commanto bes Rothenthurmpaffes mit 2000 Mann Befagung und 6 Wefchugen.

In hermannstabt angelangt, entwarf Bem ben Blan zur Organisation ber Armee im Großen, ehe er seine weiteren Schritte zur Cernirung Karlsburgs und zur Unterwerfung ber Ballachen that. Bon jedem Bataillon Infanterie und jeder Division husaren blieb ein Stamm (Cadre) zuruck, welcher aus den Tüchtigsten und Brausten ber Truppe gewählt war und seinen vollständigen Offiziers-Stat hatte. Die Retruten ber Szeller füllten diese Cadres, und so hatte man in einem Zeitraum von 2 bis 3 Wochen neun Bataillons, welche gut eingeübt und zum Feldbienste bereit waren. Diese neuen Bataillons wurden vom Kriegsministerium nachstehend bezeichnet:

74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Außerbem wurben 10 Referve- Grenzbataillons aus Szefler- Nationalgarben gebilbet, welche man leiber nicht mit Feuergewehren ausruften fonnte.

Diefe Referve Bataillons wurden fo vertheilt: 1., 2. Biftris und Umgebung; 3., 4., 5. Szefler Land; 6. Boicga, Altichang und Tomos; 7. Torgburg; 8. von Torgburg bis jum Rothenthurmpag; 9., 10. vom Rothenthurmpag bis gum Gifernen Thor, jebes follte aus 1500 Mann befteben. Selbft ein Theil ber Cabres mar nur mit Langen bewaffnet. Organisation ber Cavallerie ging zwar langsam, aber boch mit Er-In Maros . Bafarheln murbe eine Bulverfola von Statten. fabrif angelegt, auch in Regbi-Bafarbely befant fich eine folde, und bie bortige Ranonengiegerei wurde großartig erweitert. Die Landesgemeinden arbeiteten fortwährend an ber Befleibung und Armirung ber Truppen; furg, überall herrichte Ginheit und rege Thatigfeit, und nur eine halbjährige Rriegeruhe mar nothig, um Siebenburgen zu einem zweiten Raufafien zu machen, uneinnehmbar für jebe, auch noch fo große Macht.

Bem hatte schon in hermannstabt ben Befehl erhalten, nach ber Eroberung Siebenburgens ins Banat zu ziehen, um biesen Theil Ungarns gleichfalls vom Feinde zu saubern. Bon hersmannstadt aus solgte er diesem Ansinnen. Zuvor wollte er jedoch Karlsburg, wenn nicht zur Uebergabe zwingen, doch wenigstens cerniren. Zur Erreichung bieses boppelten Zwedes eilte er nach ber zweiten Affaire beim Rothenthurmpasse mit seinen Kerntruppen nach hermannstadt, setzte das nach dem Banat bestimmte Corps unter Commando des Obersten Iohann Banffy über Szaszvaros vorläusig in Marsch und cernirte mit dem von Klausens burg über Thorda und Nagysenged herangezogenen Corps

bes Obersten Remeny burch bie Befagung ber Orte Maros-Bortus, Drombar und Borband bie Festung Rarleburg. Sierauf beschoß er am 31. März 1849 ben Plat mit seiner ganzen Artillerie und sorberte bie Uebergabe desselben. Der Commandant, Oberst August, verweigerte bas Anstunen, und somit mußte bie Festung burch ein formliches Belagerungscorps in Zaum gehalten werden. Dieses Corps bestand aus:

21/3 Bataillons . . . 2400 Mann, 2 Escatrons Husaren . . . 160 "

Bufammen 2560 Mann.

Artillerie im Anfang nur 6 Sechepfunder, ju benen fpater noch 4 Sechepfunder, 3 Dreipfunder und erft gang fpat Belagerunges geschüte famen.

Dies Corps war offenbar viel zu schwach, um ernstliche Unsgriffe auf eine Festung machen zu können, bie inmitten bes Landes auf dem Anotenpuntte der Operationslinie von Subost und Nord gelegen, mit dem Rucken an das Bergland der Mogen gelehnt und mit wohlerhaltenen, regulären Werfen in Bauban's Manier erbaut war. Das Commando und die Leitung wurde am 20. April dem General-Ubjutanten des Ariegsministers, dem durch seine Sachtenntniß wie seine Energie gleich berühmten Oberst Stein, jest in der Türkei als Kerhad Pascha, übertragen. Oberst Kemeny erhielt wieder das Commando in Alausenburg.

Die Besatung bestand damals aus 2000 Mann Wallachen, einigen Compagnien sächsischer Säger und einer Escabron Mars Chevauxlegers.

Bem erhielt Befehl, ind Banat ju ziehen, und Rarloburg, wie bie Ballachen blieben fur jest unberudfichtigt. Bie ichon er-

wahnt, wurde im April Oberst Baron Stein von ber Regierung mit der Belagerung beaustragt. Er brachte Einsicht, Kenntnisse und friegerische Erfahrung mit, aber leider nicht bas Nothwendigste, einen tüchtigen Park Belagerungsgeschüt, und mußte sich baher barauf beschränken, die Festung möglichst eng, nach den Regeln der Kunst zu cerniren, wobei die Besatung sich ruhig verhielt. Erst nach dem Falle von Arab und Deva erhielt Stein vier vierundzwanzigspstünder Kanonen und vier Mörser; aber Mitte Juni war gesommen und solglich die gunstigste Zeit bahin. Dessemungeachtet hätte ein schleuniges Eröffnen der Laufgräben noch jest zum Ziele führen können, aber theils beunruhigte Janku unablässig das Cernirungscorps, theils standen die Russen damals schon in Siebendürgen, und endlich verbrauchte Stein noch ein paar kostbare Wochen, um das Bombardement vorzubereiten; baher erfolgte dieses erst zu spät in der Mitte des Julimonates.

Die Berennung und Cernirung bes Schlosses von Deva wurde bem Obersten Forrs übertragen, welcher ungefähr 2000 Mann und sechs Kanonen zu seiner Berfügung hatte. Das Schloß liegt am linken Ufer ber Maros auf einem ungefähr 800 Kuß hohen, senkrecht abfallenden Felsen, und beherrscht die Stadt Deva, wie die sich unten hinzichende Boststraße. Es hat sturmfreie, sehr dide und erst im Jahre 1844 neuerbaute Mauern, ist zwar undedeutenden Umfangs, aber wegen seiner fast unzugänglichen Lage ohne große Opfer an Menschenleben sehr schwierig zu nehmen. — Oberst Korrs hatte, wie Bem ins Banat adzog, mit seiner Brigade die Stadt Deva und die anliegenden Höhen besetzt und den Commandanten des Schlosses, Oberlieutenaut Kudlich, zur Uebergade desselben ausgesordert. Dieser aber, gestütt auf des kaiserlichen Generals Jusage, welcher ihm baldigen Entsat versprochen hatte, wollte von

Nichts wiffen, sondern begrüßte theils bas Cernirungscorps auf ben Sohen, theils die Stadt mit Rugeln. Die Cernirung des Schloffes wurde nun vollständig eingeleitet. Forro konnte nicht viel bagegen ausrichten, benn er bekam fein Belagerungsgeschüß erst zu Ende Mai. Als dies anlangte, waren Rublich's Vorräthe erschöpft, bie Mannschaft litt an Storbut, Desertion rift ein, und ber wacere Krieger sah sich veranlaßt, auf ehrenvolle Bedingungen hin zu capituliren.

Er erhielt am 27. Mai freien Abzug mit militarischen Chren; für seine Kranken und Berwundeten wurde geforgt, seinen Soldaten eine einmonatliche Löhnung gezahlt, und sie durften nach Ablegung ber Wassen ungehindert nach Temesvar abziehen.

General Bem holte mittlerweile seine unter Oberst Banffy vorandgesandten Truppen im Satiszeger Thale wieder ein, ruckte mit ihnen von Satizeg durch das berühmte eiserne Thor, ins Banat, um sich auch da unverwelkliche Lorbeeren zu holen.

Sein Plan, sich beim Einrücken in bas Banat zwischen bas von Temes var unter General Leiningen gegen Süben operizenbe und bas vom General Malfowsfi commandirte, ehemals siebenbürgische kaiserliche Armeecorps, bas von der Wallachei aus agirte und den Zusammenhang mit Leiningen und mit dem von Titel im Anmarsch begriffenen Gorps des Generals Theodorovich suchte — zu werfen, die Bereinigung dieser Corps zu vereiteln und se einzeln jedes derselben zu schlagen, — war eben so genial in der Conception, wie energisch und glücklich in der Ausschlrung.

Nach brei Wochen war schon General Leiningen in bie Festung Temesvar eingeschlossen — bas siebenburgische Corps zum zweiten Mal in die Wallachei geworfen und Theodorovich auf bas rechte Theißuser beschränft — ein Erfolg, ber alle Bewun-

berung verdiente. Schabe, daß übel angebrachte Eitelkeit von Seite bes Generals Becfey die Gefangennehmung des Leiningen's schen Corps bei Refas behinderte und so die Früchte so großartiger Entwürfe und so richtigen strategischen Calculs in ein Bedeutendes schmälerte.

Siebenburgen mit bem Banat ware für Ungarn ein Bollwerf geworben, — gegen bas selbst bie Uebermacht bes ruffischen Koloffes nur mit außerster Kraftanstrengung Erfolgreiches hatte unternehmen fonnen. —

In Siebenburgen war nur noch bie Keftung Karleburg zu erobern, ba nach bem Falle biefer — ber Aufftand ber Ballachen im westlichen Theile balb von selbst sich aufgelöst hatte, ober boch sehr schnell gebampft werben konnte. —

Wir haben in bem Borbergehenben Bem's glorreiche Thaten in Siebenburgen und beffen Erfolge im Banate erzählt und find am Schlusse ber gludlichen Epoche bes ungarischen Freiheitstampses angelangt. Es sei und erlaubt, vor Beenbigung unseres Werfes noch einen Blid auf bas großartige Gemälbe zu werfen, und was wir vorhin in seinen einzelnen Theilen geschilbert, hier in bem Einbrud zusammenzusassen, ben bas Ganze auf ben fritischen Forscher hervorsbringen muß.

Der Monat December bes Jahres 1848 war herangerudt — ber Thronwechsel im Sause Sabsburg erfolgt und bie Absicht ber Dynastie klar ausgesprochen: Ungarn und Siebenburgen seiner Constitution zu berauben, — bas unabhängige Land in eine österreischische Provinz zu verwandeln und die ungarische Nationalität durch slavische und germanische Elemente zu erdrücken; die Wurfel waren geworsen und Ungarn auf den Kampf auf Leben und Tod für seine staatliche und nationale Existenz angewiesen.

Die ftrategischen Berhaltniffe ber ungarifden Urmeecorpe maren ebenfo ungunftig - wie bie politische Lage bes Lanbes. Bentheils überlegenen faiferlichen Corps auf allen Seiten bebrobt bei benen bie taftische Ausbildung ber Truppen mit ben allenthalben reichlich botirten Depots an Montur, - Munition. - Beichus und Baffen in gleich porguglicher Barallele ftant, überbies von militarifch gebilbeten , theoretifch wie praftifch geschulten Offigieren geführt - fonnten bie ungarischen Truppen, bem größten Theile nach Refruten, ohne militarifch gefchulte Offiziere, ohne hinreichente Beughäufer . Baffen : und Equipirunge : Borrathe , nur in ber begeifterten Liebe jum Baterlande und ber baraus entspringenben Bereitwilligfeit zu allen Opfern, bann in ber raftlofen, energifchen Thatigfeit ber nationalen Regierung und ber Seerführer fo uberwiegenden Bortheilen ein Gegengewicht bieten und nur in bem Bewußtsein ber gerechten Sache bie moralische Rraft fcopfen, - allen Rachtheilen und allen Ungludefallen jum Trop, fo lange ftanbhaft auszuharren, bis burch bie gigantischen Unftrengungen ber Leiter bes Bolfes bie Erifteng ber Armeen consolibirt, ihre Bahl auf ein gleiches Berhalmiß zu jenen bes Begnere gebracht, und ber Weg geöffnet war, ben Ruhm bes ungarifden Ramens bis an bie Mauern Biens ju tragen, Defterreich zu bemuthigen und burch beffen Freundschaftsbundniß mit Rugland zur ewigen Schmach bie Dynastie Sabeburg - Lothringen jum Bafallen bee Czaren zu erniebrigen. -

Galten biese Berhaltniffe für Ungarn überhaupt, so hatten sie ihre Unwendung noch mehr auf Siebenburgen, das bis auf brei elende Dörfer, ganz in Keindeshand sich befand. Bem erscheint, prüft mit Ablerblick die Lage der Dinge — fast seinen Entschluß und ist in drei Monaten Herr des Landes: Desterreicher und Ruffen

find gefchlagen und in ein fremtes Land geworfen. Schon biefer Erfolg zeugt von militarifchen Baben, wie wir fie in ber Epoche ber jungften Erhebung ber Bolfer bei feinem anderen Beerführer mahrnehmen; unfer Staunen verwandelt fich aber in Bewunderung. wenn wir bie geringen Mittel gewahren, womit ein fo glangenbes Refultat erzielt, wenn wir bie richtige Combination verfolgen, bie jeber Unternehmung voranging, und wenn wir bann bie Ruhnheit, bie Energie und bie Gelbstaufopferung erwagen, bie bei ber 2lusführung obwalteten; wir werben und endlich in achtungsvoller Berehrung vor bem großen Manne beugen, ber mitten in feinem Sieges= laufe felbftftanbige Rube behielt, nur burch Bute und Bergeihung bethorte Gemuther ber Freiheit wieber ju gewinnen, bei bem ber Ebelmuth über bie Rache geht - ber endlich raftlos fchafft und wirft, wenn ber Schlachtenlarm verflungen, und bei allen Berbienften boch einfach, ansprucholos und bescheiben bleibt, ber fich felbft vergeffent, immer nur auf bas eine Biel - auf ben Sieg ber Freiheit loofturmt und weber burch Rranfung, noch burch Diftrauen fich von bemfelben ablenten lagt. Bem's Felbjug in Siebenburgen ift ein flaffifcher Theil ber neueren Rriegstunft - Bem's Rame wird im Bantheon ber Kelbherrn ewig und unverwelft glangen!

89097003347

R89097003347A



